

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



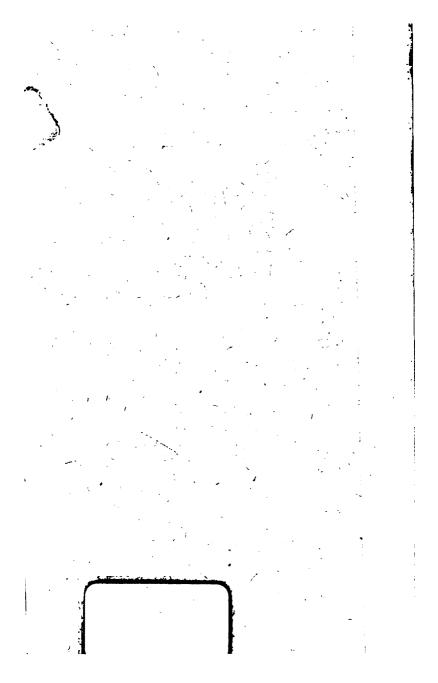

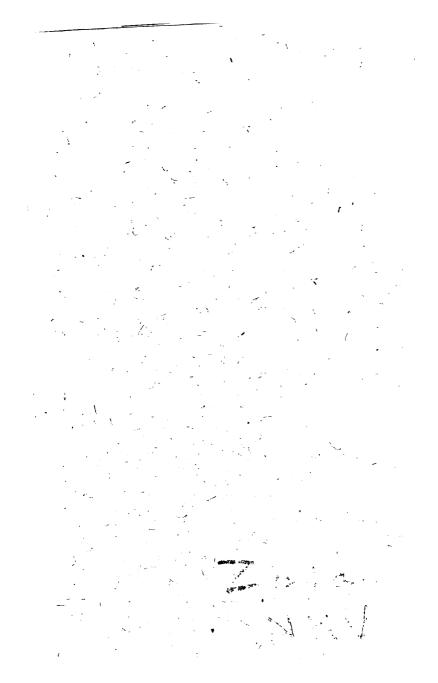

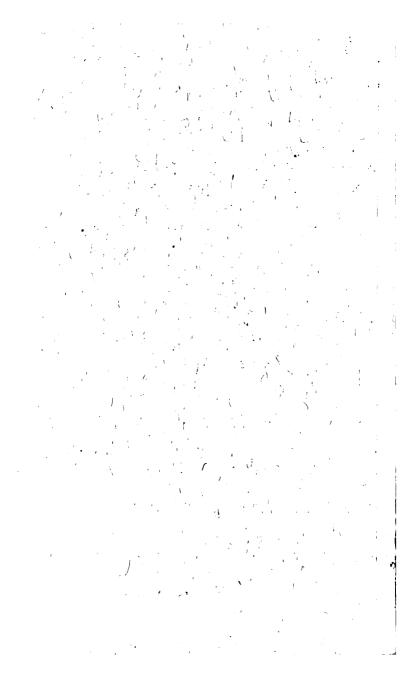

,

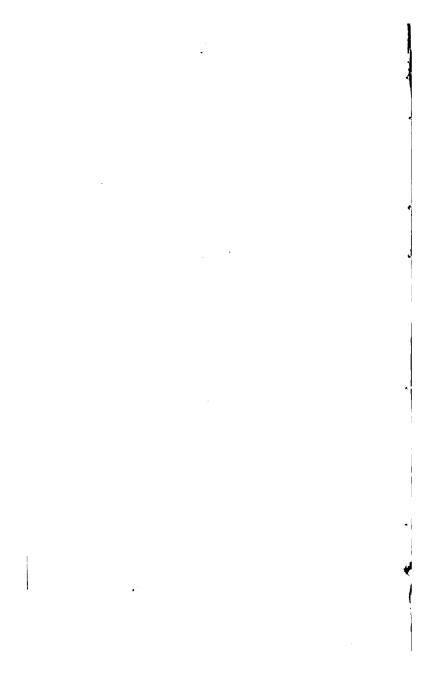

# Der Zusammenbruch.

(Der Krieg von 1870/71.)

Erfter Band.

In demfelben Format und der gleichen Ausstattung find in unserer

"Sammlung ausländischer Romaue"

bisher erschienen und durch alle Buchhandlungen bes Inund Auslandes zu beziehen:

30la, Emile, Das Geld. Roman. 6. Auflage. 2 Banbe. Preis geheftet & 5. —; fein gebunden & 6. —

Bourget, Paul, Der Schüler. Roman. Preis geheftet & 3. —; fein gebunden & 4. —

Couperus, Couis, Schidsal. Roman. Preis geheftet & 2, 50; fein gebunden & 3, 50.

Daudet, Alphonfe, Rosa und Ainette. Roman. Breis geheftet & 3. —; fein gebunden & 4. —

Baggard, B. Rider, Beatrice. Roman. Preis geheftet & 4. —; fein gebunden & 5. —

Leffler, A. C., Weiblichteit und Crotit. Roman. Preis geheftet M 3.—; fein gebunden M 4.—

Ouida, Sprlin. Roman. 2 Bande. Preis geheftet & 5. —; fein gebunden & 7. —

Rodziewicz, Marie, Sie. Roman. Preis geheftet & 3. —; fein gebunden & 4. —

Sientiewicz, Beinrich, Ohne Dogma. Roman. 2 Bände. Preis geheftet & 5. —; fein gebunden & 6. —

Cwain, Mart, Der amerikanische Prätendent. Roman. Preis geheftet & 4. – ; fein gebunden & 5. –

Stuttaart.

Deutsche Berlags=Anftali.

# Der Zusammenbrug.

(Der Krieg von 1870/71.)

Roman

von

Emile Zola.

Erfter Band.



Deutiche Berlage-Anftalt. Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien. 1893. TO NEW YORK
PUBLIC LIDRARY
239496A
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
R 1928 L

Drud und Papier ber Deutiden Berlage-Anftalt in Stuttgart.

# Erster Teil.

## Erftes Kapitel.

Dwei Kilometer von Mülhaufen, gegen den Rhein zu, inmitten der fruchtbaren Sbene, war das Lager aufgeschlagen. Im scheidenden Lichte dieses Augustages mit dem trüben, von schweren Wolken überzogenen Himmel reihten sich auf weiten Aedern die Schutzelte aneinander, und in regelmäßigen Zwischenzümen vor der Feldstandarte aufgepstanzt blinkten die Flintenphramiden. Mit geladenen Gewehren standen die Schildwachen dabei, undeweglich, den Blick verloren in die blasvioletten Nebel, die da unten am Rande des Horizonts aus dem großen Flusse emporstiegen.

Die Truppen waren gegen fünf Uhr von Belfort angekommen; es war acht, und sie hatten ihren Proviant soeben erst gesaßt. Aber das Brennholz hatte sich irgendwo auf dem Wege verirrt, und die Verteilung konnte nicht stattsinden. Es war unmöglich, ein Feuer anzuzünden und abzukochen. Die Leute mußten sich damit begnügen, den trockenen Zwiedack kalt zu kauen und ihn mit großen Wengen Branntweins zu begießen, was ihren von den Mühen des Marsches erschlafften Beinen vollends den Rest gab. Hinter den Flintenpyramiden beim Marketenderzelt hatten sich gleichwohl zwei Soldaten in den Kopf gesetzt, einen Hausen grünes Holz anzubrennen, junge Baumstämmchen, die sie mit ihren Säbelbajonetten abgeschnitten hatten und die sich hartnäckig weigerten, Feuer zu sangen. Ein dicker Quasm erhob sich schwarz und langsam in die von unendlicher Traurigteit erfüllte Abendluft.

Nur zwölftausend Mann waren da: alles, was General Felix Douay vom siebenten Armeecorps mit sich hatte. Die erste Division war tags zuvor abberusen worden und nach Fröschweiler gegangen; die dritte besand sich noch in Lyon. So hatte sich der General entschlossen, Belsort zu verlassen und mit der zweiten Division, der Reserveartillerie und einer undollständigen Kavalleriedivision vorwärts zu marschiren.

Man hatte Lagerfeuer bei Lörrach bemerkt; eine Depesche des Unterpräsekten von Schlettstadt meldete, daß die Preußen eben den Rhein bei Markolsheim überschritten hätten. Der General, der sich am äußersten rechten Flügel des übrigen Corps und ohne Berbindung mit diesem zu isolirt fühlte, hatte seine Bewegung gegen die Grenze um so mehr beschleunigt, als den Abend vorher die Nachricht von der unheilsvollen Ueberraschung vor Weißendurg eingetrossen war. Bon einer Stunde zur andern mußte er, wenn er nicht selbst den Feind zurückzudrängen hatte, bes

fürchten, zur Unterstützung des ersten Corps beordert zu werden. An jenem Tage — es war der sechste August, ein Sonnabend voller Gewitterstürme — mußte man sich irgendwo seitwärts geschlagen haben. Das lag förmlich in dem angstvoll beklemmenden Himmel; mächtige Schauer und plözliche, bange Windstöße strichen vorüber. Und die Division glaubte seit zwei Tagen zum Kampf zu marschiren, und die Soldaten erwarteten nach diesem forcirten Marsch von Belsort nach Mülhausen die Preußen vor sich zu sehen.

Der Tag neigte fich; bon einem entlegenen Winkel des Lagers aus begann ber Rapfenstreich; Trommelwirbel und Hörnerklang ertonten, boch noch schwach, benn die freie Luft trug ben Schall davon. Jean Macquart, welcher fich bamit beschäftigt hatte, das Belt zu befestigen, indem er bie Pflode tiefer ins Erdreich trieb, erhob fich. Bei ben erften Rriegsgerüchten batte er Rognes verlaffen, bas Berg noch blutend von dem Drama, in welchem er fein Weib Françoise und die Grundstude, die fie ihm jugebracht, verloren hatte. Mit neununddreißig Jahren war er wieder in den Dienft getreten, hatte feine Rorporalsliken wieder erhalten und war ins hundertundsechste Linienregiment eingeteilt worben, beffen Rabres man vervollständigte; und manchmal erstaunte er noch barüber, fich mit dem Rapotemantel angethan zu feben, er, ber nach Solferino fo froh gewesen war, ben Dienst verlaffen zu tonnen und fein Sabelragler, fein Menichentöter mehr fein zu muffen. Aber mas foll man thun, wenn

man keinen Beruf, kein Weib und kein Gut mehr unter der Sonne hat, wenn einem das Herz vor Traurigkeit und Wut die Bruft zu zersprengen droht? Da ist's wohl das beste, auf die Feinde loszuklopfen, wenn sie einem zu frech werden. — Und er erinnerte sich an seinen Schrei: "Ah, gut' Blut!" Er wollte die alte Erde Frankreichs verteidigen, da er keinen Mut mehr hatte, sie zu bebauen.

Jean blieb stehen und warf einen Blid ins Lager, wo ber Zapfenstreich überall im Borüberziehen eine lette, kurze Unruhe hervorries. Einige Soldaten liesen, andere, die schon eingeschlummert waren, richteten sich langsam auf und streckten sich mit ärgerlicher, müber Miene. Er jedoch wartete geduldig auf den Appell mit jener sicheren Ruhe, jenem schönen, verständigen Gleichmut, der aus ihm einen ausgezeich= neten Soldaten machte. Die Kameraden sagten oft, daß er's bei einigem Unterricht vielleicht weit gebracht hätte. Er konnte gerade knapp lesen und schreiben und strebte nicht einmal nach dem Grade eines Sergeanten. Wer Bauer war, bleibt Bauer.

Aber ber Anblick des glimmenden grünen Holzes zog seine Aufmerksamkeit auf sich, und er rief den zwei Leuten — Loubet und Lapoulle, beide von seinem Zuge — die sich dort abplagten, zu:

"So lagt es boch, ihr vergiftet uns ja!"

Loubet, ein magerer, lebhafter Buriche mit einem Schalfsgesicht, grinfte:

"Es fängt, Korporal, ich versichere Sie, es fängt ... und Du, blas doch weiter."

Und er trieb Lapoulle an, einen Riesenkerl, der alle Kraft aufbot, als wollte er einen Sturm entfesseln, die Baden gleich Schläuchen aufgeblasen, das Gesicht gedunsen, die Augen gerötet und voller Thränen. Zwei andere Soldaten vom selben Zuge, Chouteau und Pache, der erste auf dem Rücken liegend, ein richtiger Faulenzer, der seine Behaglichkeit liebt, der zweite niedergekauert und eifrig bemüht, einen Riß seiner Hosen sorfältig zu slicken, wollten vor Lachen bersten, belustigt von der scheußlichen Grimasse, die das Ungetüm Lapoulle schnitt.

"Geh nach ber anbern Seite, blas bort, da wird's beffer gehen," schrie Chouteau.

Bean ließ fie lachen; fie burften vielleicht nicht mehr fo oft Gelegenheit bagu haben. Und er, mit feiner behäbigen, ernsthaften Miene, mit seinem vollen regelmäßigen Antlit, mar feinesmegs ein Freund trübseliger Stimmung, und er brudte gern die Augen au, wenn feine Leute fich einen Spag erlaubten. Dann nahm eine andere Gruppe feinen Blid gefangen: Maurice Levaffeur, gleichfalls ein Mann von feinem Buge, ber feit balb einer Stunde mit einem Riviliften fich unterhielt, einem roten herrn von etwa fechsundbreißig Jahren, mit einem gutmutigen, von zwei großen Glohaugen erhellten Geficht, ben Augen eines Rurgfictigen, die ihn bienftuntauglich gemacht hatten. Ein Referveartillerift, ein mit feinem braunen Schnurr= und Anebelbart gang ftramm und ichneidig aussehender Wachtmeifter, hatte fich zu ihnen gefellt, und alle brei plauderten, als ob fie hier vollständig unter fich waren.

Jean, ber ben Leuten einen Ruffel ersparen wollte, wandte fich verbindlich ju ihnen:

"Sie thäten gut, Herr, fortzugehen, bort tommt ber Zapfenstreich, und wenn der Lieutenant Sie sähe . . . "

Maurice ließ ihn nicht aussprechen:

"Bleiben Sie nur, Weiß," sagte er. Und zum Korporal gewendet meinte er troden:

"Der Herr ist mein Schwager, er hat einen Erlaubnisschein vom Obersten, den er kennt."

Barum mengte er sich in die Sache, dieser Bauer, bessen Hände noch nach Dünger rochen? Er, Maurice, der im letten Herbst Abvokat geworden, war als Freiwilliger eingetreten und dank der Protektion des Obersten dem hundertundsechsten Linienregiment eingereiht worden, ohne erst vor die Stellungskommission zu kommen; er wollte gern den Tornister tragen, aber von der ersten Stunde an hatte ihn ein Widerwille, eine stumme Empörung gegen diesen ungebilbeten Menschen, gegen diesen Dorssümmel ersast, der ihn kommandirte.

"Es ift gut," entgegnete Jean mit seiner ruhigen Stimme, "laßt euch nur erwischen, ich schere mich ben Teufel brum."

Dann brehte er ihnen ben Rüden zu und sah babei, baß Maurice nicht gelogen hatte. Denn ber Oberst, Herr von Bineuil, ging in diesem Augenblicke vorüber mit seiner stolzen, vornehmen Miene, seinem langen, gelben Gesicht mit dem dichten, weißen Schnurrbart; er hatte Beiß und den Soldaten mit einem Lächeln gegrüßt. Der Oberst begab sich rasch

nach einem Gehöfte, bas man einige hundert Schritte weiter rechts aus ben Pflaumenbäumen herausragen fah, und wo ber Generalftab fich für bie Nacht einquartiert batte. Man mußte nicht, ob ber Rommandant bes fiebenten Corps, welchen ber Tob feines bei Weißenburg gefallenen Bruders in herbste Trauer verfett hatte, fich bort befand. Aber ber Brigabegeneral Bourgain Desfeuilles, unter beffen Befehl bas hundertundsechste Linienregiment ftand, mar gewiß ba, arofmäulig wie gewöhnlich, feinen biden Leib auf furgen Beinen babinmalgenb, mit bem frifchen, geroteten Teint eines Genugmenichen, ben fein Mangel an Gehirn wenig beläftigte. Die lebhafte Bewegung rings um ben Bauernhof vergrößerte fich; Stafetten gingen und famen jede Minute, es mar bas gange fieberhafte Barten auf bie Depeichen über bie große Schlacht, von ber jebermann feit bem Morgen bie Empfindung hatte, daß fie in ber Nähe ftattgefunden und einen verhängnisvollen Musgang genom= men haben mußte. Wo mar fie geschlagen worben. und welches war zur Stunde ihr Ergebnis? ichien, als ob im felben Mage, wie die Nacht hereinbrach, die bange Angst auf die Obstgarten und auf bie Beufchober rings um die Ställe fich niederfentte und in einem Schattenmeere fich ausbreitete. Und bann ergählte man noch, daß man eben einen preußischen Spion, der um das Lager umbergeschlichen mar, gefangen und nach bem Behöfte gebracht hatte, bamit ber General ihn verhöre. Bielleicht hatte Oberft von Bineuil ein Telegramm bekommen, weil er gar fo febr eilte.

Inzwischen hatte Maurice bas Gespräch mit feinem Schwager Weiß und seinem Better Honoré Fouchard wieder aufgenommen. Der Zapfenftreich mar näher gekommen und ber Schall ber Trommeln und Hörner allmälich mächtiger geworben in bem melancholischen Frieden der Dämmerung. Aber die kleine Gruppe ichien ihn nicht einmal zu hören. Der junge Mann, Entel eines Belben ber großen Armee, mar in Chêne-Bopuleux geboren, als Sohn eines Mannes, ber, vom Ruhmesalanze abgewendet, in das magere Aemtchen eines Steuereinnehmers geraten mar. Seine Mutter, eine Bäuerin, mar geftorben, als fie ihn und feine Zwillingeschwefter Benriette auf die Welt brachte. Die kleine Henriette mar es auch, die ihn erzogen hatte. Und wenn er sich als Freiwilliger bier befand. fo mar's die Folge großer Berirrungen: Die Zerfahrenheit eines ichwachen, überspannten Naturells, ber Leichtsinn, mit bem er im Spiel, für Weiber und all die Thorheiten des gefräßigen Baris fein Gelb vergeudet hatte, als er borthin gekommen mar, um feine Rechtsftudien zu beendigen, und feine Familie sich Opfer auferlegt hatte, um aus ihm einen Berrn zu machen. Der Bater mar barüber geftorben; bie Schwester, nachdem sie für ihn alles hergegeben, hatte das Blud gehabt, einen Gatten zu finden, eben biefen braben Jungen Beig, einen Elfaffer aus Mülhaufen, ber lange Zeit Buchhalter in ber großen Raffinerie zu Chene-Bopuleux und jest Werkführer bei herrn Delaherche mar, einem angesehenen Tuchfabritanten in Seban. Und Maurice, ebelmütig,

ì

١

۴

begeisterungsfähig, aber haltlos und von jeder Strömung leicht ersaßt, wie er war, hielt sich in seinem nervösen Temperament, das ebenso rasch zu überschwenglichen Hoffnungen wie zu tieser Entmutigung neigte, für ausreichend gebessert. Er war ein kleiner blonder Mensch mit sehr entwickelter Stirn, zierlicher Nase, hübschem Kinn, seinem Gesicht, grauen, gewinnenden Augen, aus welchen manchmal ein Stücken Tollheit guckte.

Beiß war am Tage bor Beginn ber Feindselig= feiten nach Mülhaufen geeilt, von dem jähen Buniche befeelt, bort einige Familienangelegenheiten zu ordnen. Er hatte nun, um feinem Schwager die Sand bruden au fonnen, die Freundlichkeit bes Oberften v. Bineuil in Anspruch genommen, welcher ber Oheim ber jungen Frau Delaherche mar, einer hubschen Witme, Die ber Tuchfabrifant bor Jahresfrift heimgeführt und bie Maurice und henriette, bant einer zufälligen Rachbaricaft, icon als fleines, übermütiges Mädchen gefannt hatten. Außer bem Oberften hatte Maurice auch in feinem Compagniechef, dem Sauptmann Beaudoin, einen Befannten ber Delaherche gefunden - wie man ergählte, ein intimer Freund von ihr, als fie noch in Megières Frau Maginot, die Gattin bes Forftinfpettors Maginot, gemesen mar.

"Ruffen Sie Henriette recht innig für mich," bat Maurice, ber seine Schwester leibenschaftlich liebte, Beiß wiederholt. "Sagen Sie ihr, daß sie zufrieden sein wird; ich will alles thun, daß sie endlich stolz auf mich sein kann." Thränen traten ihm in die Augen; er erinnerte sich an seine Thorheiten, durch die er Henriette so viel Kummer bereitet hatte. Sein Schwager, selbst gerührt, schnitt das Gespräch furz ab, indem er sich an Honoré Fouchard, den Artilleristen, wandte:

"Und sobald ich nach Remilly komme, steige ich zu Onkel Fouchard hinauf und erzähle ihm, daß ich Sie gesehen habe, und daß es Ihnen gut geht."

Onkel Fouchard, ein Landmann, ber ein paar Necker besaß und nebenbei in der Umgebung mit Fleisch hausirte, war ein Bruder der Mutter von Henriette und Maurice. Er wohnte in Remilly, hoch oben auf dem Hügelabhang, an sechs Kilometer von Sedan.

"Gut," antwortete Honoré ruhig, "mein Bater schert sich zwar wenig drum, aber wenn's Ihnen Spaß macht, gehen Sie hin."

In biesem Augenblick wurde es beim Gehöfte lebendig, und sie sahen den Strolch, den Menschen, den man der Spionage beschuldigt hatte, frei heraustreten, nur von einem einzigen Offizier begleitet. Er hatte zweifellos Papiere vorgezeigt und irgend eine Geschichte erzählt, denn man begnügte sich damit, ihn einsach aus dem Lager zu weisen. Die Dunkelheit war schon so weit vorgeschritten, daß man seine riesige, vierschrötige Gestalt mit dem rothaarigen Kopf nicht mehr deutlich unterscheiden konnte.

Maurice stieß ploglich einen Schrei aus:

"Honoré, sieh doch hin! Ist das nicht der Preuße — weißt Du, der Goliath?"

Der Artillerist zuckte empor, als er diesen Namen hörte; er blickte dem Manne mit glühenden Augen nach. Das war Goliath Steinberg, der Fleischergeselle, der Mensch, der ihn mit seinem Vater entzweit, der ihm Sylvine geraubt hatte. Die ganze häßliche Geschichte, die ganze elende Niedertracht, unter der er noch heute litt, tauchte vor ihm auf. Er wäre ihm gerne nachgestürzt, hätte ihn gerne erwürgt. Aber schon schritt der Mann jenseits der Gewehrppramiden von dannen und verschwand in der Nacht.

"Goliath!" murmelte Honoré, "ist's möglich! Er ist bort bei ben anderen! Wenn ich ihn 'mal treffe!"

Mit brohender Geberde wies er nach dem in Finsternis gehülten Horizont, nach jenem blagvioletten Often, der für ihn Preußen bedeutete. Es wurde still; man hörte aufs neue den Zapfenstreich, aber ganz fern, wie er am andern Ende des Lagers verhalte, sanft ersterbend inmitten der schattenhaften Umrisse...

"Berflucht," unterbrach Honore bas Schweigen; "ich kann mich ba schön erwischen laffen, wenn ich nicht beim Appell bin. Gute Nacht und adieu allerseitä!"

Und nachdem er Beiß noch beide hande gedrückt hatte, eilte er mit großen Schritten nach ber niedrigen Unhöhe, wo die Reserveartillerie aufgestellt war, ohne nochmals von seinem Bater gesprochen zu haben, ohne ein Wörtchen für Sylvine, deren Namen ihm auf den Lippen brannte.

Ž

Ein paar Minuten vergingen noch, und links von der zweiten Brigade blies ein Hornist zum Appell. Ein anderer, der schon näher stand, antwortete, dann ein dritter wieder aus der Ferne. Sie kamen dann einander immer näher und bliesen alle auf einmal, als es Gaude, dem Compagniehornisten einsiel, eine ganze Notensalve hinauszuschmettern. Es war ein großer Bursche, mager, mit schmerzlichem Gestalts-ausdrucke, ohne ein Barthärchen, immer stumm, der seine Signale mit einem wahren Sturmesodem blies.

Dann begann ber Sergeant Sapin, ein kleiner, verkniffener Mensch mit großen, unstäten Augen, ben Appell zu verlesen; mit schriller Stimme schleuderte er förmlich die Namen heraus, während die Soldaten, die angetreten waren, in allen Tonarten, von der Baßgeige bis zur Flöte, Antwort gaben. Doch in der raschen Folge der "Hier" trat eine Pause ein.

"Lapoulle," wiederholte der Sergeant noch lauter. Wieder keine Antwort. Und Jean mußte zu dem Hausen grünen Holzes rennen, welchen der Füsilier Lapoulle, von den Kameraden angestistet, eben in Flammen sehen wollte. Jest lag er ganz glatt auf dem Bauch, das Gesicht wie gekocht, und blies knapp am Boden hin in den Qualm des vertohlenden Holzes.

"Himmel Donnerwetter, so lassen Sie das doch!" schrie Jean. "Antworten Sie auf den Appell!"

Lapoulle erhob sich bestürzt, schien zu begreifen und schrie sein "hier" mit einer solchen Rannibalen= stimme, daß Loubet auf ben Ruden fiel, so brollig kam ihm das vor. Pache, der seine Flickerei beendigt hatte, antwortete kaum verständlich, als murmelte er ein Gebet. Chouteau warf sein "Her" verächtlich hin, ohne auszustehen und streckte sich dann noch mehr aus.

Unterbessen wartete Rochas, der Lieutenant vom Dienst, unbeweglich, ein paar Schritte von den Leuten. Als der Sergeant Sapin nach dem Appell zu ihm trat und ihm meldete, daß niemand fehle, brummte er in seinen Schnurrbart, mit dem Kinn auf Weiß deutend, der noch immer mit Maurice sprach:

"Es ist sogar einer zu viel. Was treibt sich der hier herum, der Zivilist da?"

"Erlaubnis vom Herrn Oberften, Herr Lieutenant," glaubte Jean, welcher die Frage gehört hatte, bemerken zu muffen.

Rochas zuckte wütend die Achseln, und ohne ein Wort zu sagen, ging er abermals längs der Zeltreihen auf und ab und wartete auf das Signal zum Auslöschen der Feuer. Jean jedoch, dessen Beine von dem Marsche wie zerschlagen waren, setzte sich einige Schritte von Maurice nieder. Die Worte, welche dieser sprach, drangen anfangs nur wie Gemurmel zu ihm, ohne daß er sie hörte; war ja doch sein eigenes, schwerfälliges Gehirn von verworrenen, dunksen Gedanken erfüllt.

Maurice war für den Krieg, er hielt ihn für un= vermeidlich, ja für notwendig für das Dasein der Boller. Das stand bei ihm fest, seitdem er jene Entwicklungstheorie zu der seinen gemacht hatte,

welche damals die gebildete Jugend leidenschaftlich bewegte. Ift nicht bas Leben felbst ju jeder Stunde ein Rrieg? Ist nicht die Grundbedingung der Natur ber bauernde Rampf, ber Sieg bes Burdiaften, bie burch die Thätigfeit geubte und erneute Rraft, bas aus bem Tobe immer jung wiedererftebende Leben? Und er erinnerte sich ber Begeisterung, die ihn erhoben hatte, als er, um feine Berirrungen ju bugen, ben Entschluß faßte, Solbat zu werden und an die Grenze zu eilen, um sich zu schlagen. wollte bas Franfreich bes Plebiszits, wenn es fich auch dem Raiser gang und gar hingab, doch nicht ben Rrieg? Er selbst hatte ihn acht Tage vorher für sträflich und unfinnig erklärt. Man erörterte biese Randidatur eines deutschen Prinzen für den Thron Spanieng: in ber Bermorrenheit, Die in ber Sache allmälich Blat griff, ichien jebermann unrecht zu haben, fo fehr, daß man nicht mehr wußte, von welcher Seite die Berausforderung ausgegangen mar, und daß nur das Unvermeibliche als das einzige Feststehende blieb: das verhängnisvolle Befet, das gur bestimmten Stunde ein Bolt gegen ein anderes wirft. Aber ein großer Schauer war durch Paris Er fah ben glübend beißen Abend wieber; auf ben Boulevards malgte sich bie Menge und bie Banden streiften umber, Fadeln schwingend, riefen: "Nach Berlin! Nach Berlin!" Bor bem Rathaus - er mar auf einen Ruticherbod geftiegen und, ihm war's, als hörte er fie noch - fang ein ftattliches, icones Weib, mit bem Brofil einer Ronigin, in eine

faltenreiche Fahne gehüllt, die Marfeillaife. bas vielleicht boch Luge, hatte bas Berg von Baris nicht geschlagen? Und bann maren, wie immer bei ihm, auf die nervose Ueberspannung Stunden furcht= baren Zweifels und Efels gefolgt! Seine Antunft in ber Raferne, die Aufnahmeformlichkeiten bor bem Abjutanten, ber Sergeant, ber ihn in die Uniform geftedt hatte, bas verpeftete, widerlich riechende Mannichaftszimmer, die grobförnige Bertraulichfeit ber neuen Genoffen, das mechanische Exergieren, nach bem er feine Blieder wie gerichlagen, fein Gebirn wie von Bentnerschwere belaftet fühlte. In weniger als einer Woche hatte er fich jedoch baran gewöhnt, und fein Widerwille mar verfcmunden, Begeisterung hatte ihn neuerdings erfaßt, als bas Regiment endlich nach Belfort abmarfchirte.

Bom ersten Tage an hatte Maurice die vollständige Gewißheit des Sieges. Für ihn war der Kriegsplan des Kaisers durchaus klar: viermalhunderttausend
Mann über den Rhein wersen, den Fluß überschreiten ehe die Preußen bereit wären, Norddeutschland durch einen kräftigen Streich von Süddeutschland
trennen und dann, dank irgend einem glänzenden
Ersolg, Oesterreich und Italien sosort zwingen, sich Frankreich anzuschließen. War nicht auch einen Augenblick das Gerücht verbreitet, daß das siebente Corps, dem sein Regiment angehörte, von Brest aus in See gehen sollte, um in Dänemark zu landen und durch eine Schwenkung Preußen zu zwingen, ein Armeecorps dort sestzunageln? Preußen mußte über-

4

rascht, von allen Seiten bedrängt und in wenigen Bochen zu Boden geschmettert werben. Gin einfacher militärischer Spaziergang von Strafburg nach Berlin. Doch feit er in Belfort mußig marten mußte, qualten ibn Ameifel und Unrube. Das fiebente Corps. bas beauftragt war, bas Schwarzwaldloch zu bewachen, war in unfagbarer Berwirrung, unvollständig und von allem entblößt, eingetroffen. Man erwartete bie britte Division noch aus Italien; die zweite Ravalleriebrigade hatte man in Lyon zuruckgelaffen aus Furcht vor einer Bolfsbewegung, und drei Batterien hatten sich verirrt, man wußte nicht, wohin. Dann machte fich ein außerorbentlicher Mangel bemerkbar; die Magazine von Belfort, die alles liefern follten, maren leer; weder Belte noch Rochteffel, weder Meditamente noch Felbichmieden, noch Pferdehalfter waren ba; fein einziger Sanitätssolbat, fein Militärhandwerfer. Im letten Augenblid bemertte man, daß dreißigtaufend Referveftude fehlten, die für die Inftandhaltung ber Gewehre unerläßlich waren; und man hatte einen Offizier nach Paris ichiden muffen, ber fünftausend brachte, die er mit Mühe und Not der Rriegsverwaltung entriffen hatte. 3mei Wochen stand bas Corps ba; warum marschirte man nicht vorwärts? Er fühlte es wohl, daß jeder Tag bes Verzugs ein unverbefferlicher Fehler, eine verlorene Siegeschance war. Und vor dem fo icon geträumten Rriegsplan richtete fich die Wirklichkeit ber Durchführung empor; bas, mas er späterhin völlig erkennen sollte und wovon er damals nur eine beklem=

mende, duntle Borahnung hatte: die fieben ftaffelformig auseinandergezogenen, langs ber Brenge von Met nach Bitich und von Bitich nach Belfort zersplitterten Armeecorps; die überall unvollständigen Abteilungen, anstatt ber viermalhunderttaufend Dlann bochftens ameimalhundertdreißigtaufend, die Giferfüchteleien gwi= ichen ben Generalen, von benen jeder entichloffen mar, ben Maricallsftab für fich ju erringen, ohne feinem Nachbar zu Silfe zu tommen. Dabei die ichredlichfte Unvorsichtigfeit. Um Zeit zu gewinnen, hatte man die Mobilifirung und Bereinigung der Truppen mit einem Schlage vorgenommen, und bas Enbe bavon war ein heillofer Wirrwarr. Und ichlieglich biefe langfam fortichreitende Lähmung, die von oben, von bem franten, eines raichen Entichluffes unfähigen Raifer ausgehend, allmälich bie ganze Armee ergriff, fie gerfette, fie vernichtete, ins fchlimmfte Unglud fturzte, ohne daß fie fich wehren tonnte. Und boch · - bei all bem dumpfen Unbehagen des Wartens und trot bes inftinktiven Schauers vor dem, mas fommen follte, blieb die Bewigheit des Sieges.

Plöglich, am britten August, war die Nachricht vom Siege bei Saarbrücken, der tags zuvor errungen worden sein sollte, eingetroffen. Ein großer Sieg; Genaues wußte man noch nicht. Aber die Zeitungen slossen über von Begeisterung. Das war das dem französischen Here geöffnete Deutschland, der erste Schritt auf dem glorreichen Marsche; und den kaiserlichen Prinzen, der auf dem Schlachtfelbe kaltblütig eine Kugel aufgelesen, umwob bereits die Legende. Dann,

A

1

Ť

zwei Tage später, als man die Ueberraschung und Nieberschmetterung bei Beigenburg erfuhr, entrang fich ein Butichrei ber Bruft aller. Künftaufend Mann, die mährend gehn Stunden fünfunddreifig= taufend Breußen widerstanden hatten, in einem Sinterhalt überfallen - bas verlangte gang einfach Rache! Ameifellog, die Führer traf die Schuld, fich nicht in acht genommen und nichts vorgesehen zu haben. Aber das alles war gewiß wieder aut gemacht: Mahon hatte die erste Division des siebenten Corps berufen, das erfte Corps follte vom fünften unterftütt werden, und zur Stunde mußten die Breuken ichon über den Rhein gurudgegangen fein, die Bajonette unferer Infanterie im Ruden. Und ber Bedante, daß man fich an biefem Tage wütend geschlagen habe, bas fieberhaft gespannte Warten auf Nachrichten, die gange ringsum lagernde Beklommenheit breitete fich mit jeber Minute mehr unter bem fahlen, weiten himmel aus.

Das war es auch, was Maurice in seinem Gesprache mit Weiß wiederholt hatte:

"Ah, man hatte ihnen heute gewiß ordentliche Haue 'rübergelangt!"

Beiß schüttelte mit sorgenvoller Miene ben Kopf, ohne ein Wort zu erwidern. Auch er blidte in der Richtung des Rheines nach dem Often, wo die Nacht bereits vollständig hereingebrochen war, wie eine schwarze Mauer von geheimnisvollem Düster umhüllt. Die letten Appellsignale waren verklungen, und ein großes Schweigen senkte sich auf das erstarrte Lager nieder, kaum unterbrochen von den Schritten und

Stimmen einiger säumigen Solbaten. Gleich einem flimmernden Stern leuchtete ein Licht aus der Stube des Bauernhoses, wo der Generalstab wachte und die Depeschen erwartete, die von Stunde zu Stunde, aber noch unklar, eintrasen; und das brennende Grünholz, das die Soldaten endlich verlassen hatten, rauchte noch immer mit einem dicken, trüben Qualm, den ein leichter Wind über jenes unruhevolle Gehöste trieb und der die ausgehenden Sterne am himmel wie mit einem schweizer umgab.

"Orbentliche Haue," wiederholte endlich Beiß, "Gott geb's!"

Jean, der noch immer wenige Schritte von ihnen faß, spiste das Ohr. Der Lieutenant Rochas jedoch, der diesen von Zweifel erzitternden Wunsch aufgefangen hatte, blieb stehen um zuzuhören.

"Wie," entgegnete Maurice, "Sie haben kein volles Vertrauen, Sie glauben an die Möglichkeit einer Niederlage?"

Weiß unterbrach Maurice mit einer Geberde; seine Hände zitterten, sein gutmütiges Gesicht war plöglich bleich und verstört:

"Eine Niederlage! Der Himmel behüte uns davor. Sie wissen, ich bin aus dieser Gegend, mein Großvater und meine Großmutter sind 1814 von den Kosaken ermordet worden, und sobald ich an die Invasion denke, ballen sich meine Fäuste; ich würde die Flinte ergreisen, hier in diesem Rocke wie ein Soldat! ... Eine Niederlage, nein, nein, ich will sie nicht für möglich halten!"

K

Er faßte sich, seine Schultern fenkten fich wie unter einer schweren Laft.

"Allein, was wollen Sie?! Ich bin nicht ruhig. ich tenne es gut, mein Elfaß. Rurglich erft habe ich es Beschäfte halber bereift, und wir, wir haben gesehen, mas den Generalen in die Augen springen mußte, und mas fie nicht feben wollten. Ah, den Rrieg mit Preußen, wir haben ihn gewünscht, seit langem haben wir friedlich barauf gewartet, biefen alten Streit auszutragen. Aber bas beeinträchtigte nicht unsere gut nachbarlichen Beziehungen zu Baden und Bayern; wir haben alle Verwandte ober Freunde auf der andern Seite des Rheines. Wir bachten, bag. fie gleich uns bavon träumten, ben unerträglichen Stoly ber Preußen nieberzuschlagen . . . Und wir jouft fo ruhig und fo entschloffen - wir vergeben feit mehr als vierzehn Tagen vor Ungeduld und Unruhe, weil wir seben, wie alles schlimmer und schlimmer wird. Seit ber Rriegserklärung hat man es geichehen laffen, daß die feindlichen Reiter die Dörfer in Schreden verfeben, bas Terrain retognosgiren und Telegraphendrähte zerichneiben. Baben und Bayern erheben sich, gewaltige Truppenbewegungen haben in der Pfalz ftattgefunden, und die Nachrichten. bie uns von überall, von Meffen und Jahrmartten jutommen, beweisen uns, daß die Grenze bedroht ift. Und wenn die Bewohner und die Bürgermeifter ber Gemeinden endlich boch geängstigt zu ben Offizieren laufen und ihnen bas ergahlen, fo guden biefe bie Uchseln: "Halluzinationen von Feiglingen! Der Feind

ift weit'... Während man nicht eine Stunde verlieren follte, vergeht Tag auf Tag. Worauf wartet man denn? Daß uns ganz Deutschland in die Flanke fällt?"

Er sprach mit leiser, troftloser Stimme, als ob er diese Dinge nur sich selbst wiederholte, nachdem er sie schon seit langem bedacht.

"Ah, ich kenne auch dieses Deutschland gut, und das Schreckliche ist, daß ihr es so wenig zu kennen scheint wie China. Sie erinnern sich, Maurice, an meinen Better Günther, den Burschen, der letztes Frühjahr nach Sedan kam, um mich zu besuchen. Seine Mutter, eine Schwester der meinigen, ist in Berlin verheiratet; es geht ihm gut da drüben, und er ist von Haß gegen Frankreich erfüllt. Er dient heute als Hauptmann in der preußischen Garde; abends, als ich ihn auf den Bahnhof begleitete — ich höre ihn noch — sagte er mir mit seiner schneisdenden Stimme: "Wenn Frankreich uns den Krieg erklärt, wird es geschlagen."

Lieutenant Rochas, welcher bis bahin an sich gehalten hatte, schritt plöglich wütend auf die Gruppe los. Er war an fünfzig Jahre alt, ein großer, magerer Mensch mit einem langen, hohlwangigen Gesicht, das wie gegerbt und geräuchert aussah. Seine riesige, gekrümmte Nase senkte sich auf einen breiten, grimmigen und zugleich gutmütigen Mund nieder, über dem sich ein dichter ergrauender Schnurrbart sträubte. Und er fuhr zornig auf mit donnernder Stimme:

"Mh was! Bas faseln Sie da! Bollen Sie unsere Leute entmutigen?"

Jean mischte sich nicht in den Wortwechsel, aber er fand, daß der Lieutenant recht hatte. Wenn er auch selbst ansing, sich über die langen Berzögerungen und über die Unordnung zu wundern, in der man steckte, so hatte er doch niemals an den furchtbaren Hieben gezweiselt, welche die Preußen bekommen sollten. Das war sicher, da man ja doch nur deshalb hergekommen war.

"Aber, Herr Lieutenant," antwortete Weiß verbust, "ich will niemand entmutigen. Im Gegenteil, ich wünschte, daß jedermann wüßte, was ich weiß, denn zum Vorsorgen und Können ist Wissen das beste. Und sehen Sie, dieses Deutschland . . . "

Er fuhr mit seiner verftändigen Miene fort und erläuterte feine Befürchtungen: Diefes Breugen, nach Sadowa groß geworden; die nationale Bewegung, burch die es an die Spike der übrigen deutschen Staaten gefommen mar; diefes gange, weite, im Werden begriffene Reich, verjungt und von dem Bebanten an die zu erobernde Ginheit mit Begeisterung und unwiderstehlichem Schwunge erfüllt; bann biefes Syftem der allgemeinen Wehrpflicht, das ein ganges Bolt in Baffen aufftellte, eine Bolfsarmee, unterrichtet, bisziplinirt, mit mächtigem Material ausgerüftet, wohlgeübt im großen Rriege, noch ruhmbebedt von seinem gewaltigen Triumphe über Defterreich: die Intelligeng, die moralische Rraft dieser Armee, die von fast durchweg jungen Führern befehligt wurde, einem Generalissimus gehorchend, ber mit vollendeter Klugheit und Vorsicht, mit einer munder-

أعم

baren Alarheit des Blides die Aunst des Arieges zu erneuern schien.

diesem Deutschland gegenüber magte er Und bann Franfreich zu zeigen: bas alt geworbene Raiferreich, zwar noch vom Plebiszit bejubelt, aber angefault in feinen Grundfeften, nachdem es durch Berftorung der Freiheit die Baterlandsidee geschwächt hatte, nachdem es zu spät und zu seinem Unheil wieder liberal geworden mar, jum Ginfturg fertig, jobald es die von ihm entfesselte Sucht nach Benuß nicht mehr befriedigen tonnte. Die Urmee, ge= wiß, fie mar von einer bem Bolfsstamme angeborenen, bewundernswerten Tapferfeit, bededt von den Lorbeeren ber Rrim und Staliens, allein verderbt durch die fäuflichen Ersahstellungen, in der Routine ber afritanifden Soule gurudgeblieben, ju fiegesficher, als daß fie die großen, bon der neuen Rriegsmiffenichaft geforberten Unftrengungen versucht hatte; Die Generale endlich jumeift mittelmäßig, von nebenbuhlerischer Streberei verzehrt, einige von verblüffender Unwissenheit, und der Raifer an ihrer Spike, leibend und unichlüffig, betrogen und fich felbit betrügend, ohne ernsthafte Borbereitung in biesem furchtbaren Abenteuer, bas eben begann, in bas fich alle blindlings fturaten, wie im Bann bes Schredens und ber Unordnung einer gur Schlachtbant geführten Berbe.

Rochas hörte mit geöffnetem Mund und mit aufsgeriffenen Augen zu. Die Rüftern jener schrecklichen Nase waren aufgebläht, dann ichlug er plöglich eine Lache auf, die ihm förmlich die Kinnbacen spaltete.

"Was schwazen Sie da! Was wollen Sie mit diesen Dummheiten sagen! Aber das alles ist zu unsinnig und zu dumm, als daß man sich darüber den Kopf zerbrechen sollte . . . Machen Sie das den Rekruten weis, aber nicht mir, nein, nicht mir, der ich siebenundzwanzig Jahre diene!"

Und er schlug sich mit der Faust auf die Brust. Er war der Sohn eines Maurergehilsen aus der Gegend von Limoges. In Paris geboren und von Widerwillen gegen den Stand seines Vaters erfüllt, war er mit achtzehn Jahren in die Armee eingetreten. Es war ein vom Glücke begünstigter Soldat, hatte den Tornister getragen, war dann Korporal in Afrika. Sergeant bei Sebastopol, Lieutenant nach Solserino geworden, hatte fünszehn Jahre eines harten Lebens und einer heroischen Tapferkeit drangeset, um diesen Grad zu erlangen, und war dabei so jedes Unterrichtes dar, daß er niemals Hauptmann werden konnte.

"Aber, Herr, der Sie alles wissen, Sie wissen das nicht . . . Ja, bei Mazagran, ich war kaum neunzehn Jahre alt, und wir waren unserer hundertdreiundzwanzig Mann, nicht einer mehr, und wir haben uns vier Tage gegen zwölftausend Araber gehalten . . . Ja, und während dieser langen Jahre drunten in Afrika bei Maskara, bei Biskra, bei Dellys und später in Großkabylien und noch später in Laghuat, ja, wenn Sie mit uns gewesen wären, Herr, da hätten Sie diese schmuzigen Mohrenkerle sehen können, wie sie davon-liesen wie die Hasen, sobald wir erschienen. Und

bei Sebaftopol, herr, verbammt, man tann nicht fagen, daß bas bequem war. Unwetter, um einem Die Saare ju entwurgeln, eine Barenfalte und bagu ber ewige Marm und bann biefe Rannibalen, die fclieglich alles in die Luft sprengten! Was nicht hindert, daß auch wir fie felbft mit Dufif in ben großen Bratofen fpringen liegen. Und bei Golferino waren Sie auch nicht, herr, also wozu sprechen Sie bavon? Ja, bei Solferino, wo's fo beik herging, wiewohl an jenem Tage mehr Wasser vom himmel fiel, als fie vielleicht Zeit Ihres Lebens gesehen haben. Bei Solferino, wo die Desterreicher fo riefig verhauen murben - Sie hatten fie bor unseren Bajonetten galoppiren feben follen, wie fie Burgelbäume schlugen, als ob fie Feuer unter dem Sintern hätten."

Er lachte behaglich; die alte französische Soldatenlustigkeit klang aus seinem triumphirenden Lachen hervor. Das war die Legende, der französische Soldat, der die Welt durchzog, an der einen Hand sein Liebchen, in der andern ein Glas guten Weines, der die Welt eroberte, indem er übermütige Schnurren dazu erzählte. Ein Korporal mit vier Mann, und unermeßliche Armeen bissen ins Gras...

Ploglich rief er mit zornig grollender Stimme aus:

"Geschlagen, Frankreich geschlagen! . . . Diese Schweine von Preußen uns schlagen! Uns, uns Franzosen!"

Er rudte Beiß gang nahe auf ben Leib und padte ihn heftig an seinem Rodfragen. Sein ganger,

großer, magerer Leib, ber dem eines fahrenden Ritters glich, drückte, wie erhaben über Zeit und Ort, die vollständige Verachtung gegen den Feind aus, wer er auch sei.

"Hören Sie wohl, Herr, wenn diese Preußen zu fommen wagen, dann wollen wir sie mit Fußtritten nach Hause jagen, hören Sie wohl, mit Fußtritten bis nach Berlin!"

Er machte eine stolze Handbewegung, die heitere Ruhe eines Kindes, die durch nichts getrübte Ueberzeugung des Unschuldigen, der nichts weiß und nichts fürchtet, leuchtete aus seinen Augen.

"Donnerwetter, das ift so, weil's nun 'mal so ist." Weiß, verblüfft, beinahe überzeugt, beeilte sich, zu erklären, daß er nichts Besseres wünsche. Maurice, der schwieg, da er vor seinem Borgesetten nicht wagte, sich ins Gespräch zu mischen, stimmte schließlich in das Lachen des letzteren ein: Dieser Teufelsmensch, welchen er im übrigen für sehr dumm hielt, machte ihm warm ums Herz; ebenso hatte Jean, eifrig mit dem Kopfe nickend, den Worten des Lieutenants zugestimmt. Auch er war bei Solferino gewesen, wo's so start geregnet hatte; das nannte er reden! Wenn alle Führer so gesprochen hätten, würde man sich wenig darum geschoren haben, daß es an Kochkesseln und Flanellbinden mangelte.

Die Nacht war längst hereingebrochen, und Rochas suchtelte immerzu mit seinen langen Armen in dem lichten Schatten umher. Er hatte zeitlebens nur einen Band über die Siege Napoleons durch= ftubirt, der zufällig aus dem Raften eines Rolporteurs in seinen Tornifter geraten war, und er konnte sich nicht beruhigen, und seine ganze militärische Wissenschaft machte sich in einem heftigen Aufschrei Luft:

"Ah, Defterreich bei Castiglione, bei Marengo, bei Austerlitz, bei Wagram verhauen, Preußen bei Eplau, Jena und Lüßen verhauen, Rußland bei Friedland, Smolenst und an der Moskwa, Spanien und England überall verhauen, die ganze Welt verhauen von unten nach oben, der Länge und der Breite nach, und heute sollten wir verhauen werden? Warum und wieso? Sollte sich die Welt so geändert haben?"

Und er richtete sich noch höher auf und hob seinen Arm empor wie eine Fahnenstange:

"Seh'n Sie, man hat sich heute da unten geschlagen, man wartet auf die Nachrichten; wohlan, biese Nachrichten, ich will sie Ihnen geben, ich! Die Preußen sind geklopft worden, daß kein Stückhen von ihnen ganz geblieben ist, geklopft, baß man sie wie die Brosamen zusammenkehren könnte!"

Unter dem düsteren Himmel zog in diesem Augenblick ein banger, schmerzlicher Schrei vorüber. War es die Klage eines Nachtvogels, war es eine sernhergekommene, geheimnisvolle, schwer mit Thränen beladene Stimme? Das ganze in Finsternis getauchte Lager erschauerte davon. Und das angstvoll beklommene Warten auf die langsam anlangenden Depeschen wurde noch sieberhafter und größer. Und sern im Gehöfte brannte die Kerze, welcher der unruhvollen Nachtwache des Generalstabes leuchtete, noch höher mit der aufrechten und unbeweglichen Flamme eines Wachslichtes.

Aber es war gehn Uhr, Gaude erhob fich von bem ichwarzen Boben, wo er verschwunden mar, und gab das Signal jum Auslöschen des Feuers. anderen Hornisten antworteten, und ihre Kanfaren verflangen und erftarben allmälich, als wären fie im Schlafe felbft erftarrt. Und Weiß, ber gar nicht an bie fpate Stunde gedacht hatte, ichlog Maurice innig in die Arme: "Frohe Soffnung und guten Mut," fagte er; er werbe Benriette für ihren Bruder umarmen und dem Ontel Fouchard freundliche Gruge vermelden. Da, als er endlich fortgegangen mar, erhob fich ein garm und eine fieberhafte Bewegung. war ein großer Sieg, ben Marichall Mac Mahon errungen hatte: ber Rronpring von Preußen mit fünfundzwanzigtausend Mann gefangen, die feindliche Armee gurudgetrieben, vernichtet, nachdem fie ihre Ranonen und ihre Bagage in unseren Sänden gelaffen!

"Na, also," rief Rochas mit seiner Donnerstimme; und dann lief er ganz glückselig Weiß nach, ber eiligst nach Mülhausen zurückkehrte.

"Mit Fußtritten, Herr, mit Fußtritten," rief er ibm nach.

Gine Biertelstunde später kam eine andere Depesche, die sagte, daß die Armee Wörth aufgeben und den Ruckzug habe antreten mussen. Ach, welche Nacht! Rochas, den der Schlaf niedergeworsen, hüllte

fich in seinen Mantel und schlummerte auf der Erde. ohne an ein Obdach ju benten, wie ihm das häufig widerfuhr. Maurice und Jean waren in das Belt geschlüpft, wo icon Loubet, Chouteau, Bache und Lapoulle sich ausstreckten, ben Ropf auf ihre Tornifter geftügt. Es mar für fechs Blag unter ber Bedingung, daß man die Beine hubich einzog. Zuerft hatte Loubet die anderen trok ihres Hungers beluftigt. indem er Lapoulle weismachte, daß es am nächsten Morgen bei der Proviantverteilung Suhner geben merde; aber fie maren zu mude, und fie ichnarchten Die Breußen hätten rubig fommen fonnen. halb. Einen Augenblid lang blieb Jean, ohne fich ju rühren, bicht an Maurice gepreßt. Trog feiner großen Er= müdung floh ihn ber Schlaf; alles mas diefer Berr gefagt hatte, wirbelte ihm im Ropf herum: Deutsch= land in Waffen mit seinem gabllofen, alles veridlingenden Beere!

Und er fühlte wohl, daß sein Nachbar ebenso wenig schlief und an dieselben Dinge bachte. Da machte dieser eine ungeduldige Bewegung und rüdte zurud, und der andere verftand, daß er ihm unangenehm war.

Ļ

Die instinktive, aus bem Standes- und Bildungsunterschied entspringende Abneigung erfüllte den Studirten mit einem physischen Widerwillen gegen den Bauer. Jean empfand brennende Scham darüber oder vielmehr Traurigkeit; er machte sich ganz klein und bemühte sich, der seindseligen Berachtung, die er ahnte, auszuweichen. Während die Nacht draußen recht fühl wurde, ward es im Zelte durch die zusammengepserchten Leiber so heiß, daß Maurice, wie
vom Fieber geschüttelt, plöglich aufsprang und sich
einige Schritte vom Zelte draußen niederlegte. Der
arme Jean wälzte, vom Alp gedrückt, sich in einem unruhigen Halbschlaf umber, in welchem sich das traurige Gefühl, von niemand geliebt zu sein, und die Angst
vor einem ungeheuren Unglück vermischten, dessen heraneilenden Schritt er zu hören glaubte, dort unten
aus der unbekannten Ferne ber.

Stunden mußten vergangen fein, und das gange Lager, schwarz und unbeweglich, schien ins Nichts gefunten zu fein unter bem Drude ber weiten, bofen Nacht, auf welcher ein furchtbares, noch namenloses Etwas laftete. Aus dem Schattenmeere fuhr bie und ba einer ber Schlafenden jah auf, ein plogliches Röcheln brang aus einem unfichtbaren Belte hervor, ber qualvolle Traum eines Solbaten. Dann erhoben sich Geräusche, die man nicht recht erfannte, bas Schnauben eines Pferdes, bas Rlirren eines Säbels, bas raiche Dahineilen eines versväteten Bummlers alle biefe Beräusche ichienen fich in brobenben garm umaumandeln. Plöklich aber blitte bei ber Rantine ein heller Schein auf. Die Felbstandarte mar bavon grell beleuchtet, man fah bie aneinander gereihten Gemehrppramiden, die geraden, glanzenden Alintenläufe, auf welchen ein roter Abglang flimmerte gleich frischem, fliegendem Blut, und bie Schildmachen tauchten finster und aufrecht in dem plöklichen Feuerschein auf. War bas ber Feind, welchen die

Führer seit zwei Tagen ankundigten, und dem zu begegnen man von Belfort nach Mühlhausen marschirt war?

Dann inmitten des Sprühregens kleiner Funken erlosch die Flamme. Es war der so lange von Lapoulle und Loubet gepeinigte Haufen Grünholz, welcher, nachdem er stundenlang geglommen, wie ein Strohseuer aufgestadert war.

Ç.

١,

Jean, burch ben mächtigen Lichtschein erschreckt, fturgte aus dem Belt heraus. Er ftolperte beinahe über Maurice, der, auf den Ellbogen geftütt, vor fich Die Nacht war noch finsterer geworben und bie beiben Manner blieben ausgeftredt auf bem nadten Boben, wenige Schritte von einander entfernt. Ihnen gegenüber aus dem bichten Dunkel leuchtete nur das Fenfter bes Behöftes, das einfame Rergenlicht, welches einen Toten zu bewachen ichien. ibat mochte es fein? Zwei Uhr, drei Uhr vielleicht. Der Generalstab hatte sich gewiß noch nicht nieder-Man hörte bie großmäulige Stimme bes Generals Bourgain-Desfeuilles, der über die Nachtmache mutend mar, mahrend welcher er sich nur mit Silfe von Grog und Cigarren aufrecht erhalten Reue Telegramme tamen an, die Dinge mußten ichlimmer ftehn, die verschwommenen Schatten ber Eftafetten galoppirten wie toll dahin. rannten ichlafende Solbaten über ben Saufen, man borte Muche gleich einem erftidten Tobesichrei, welchen entsetliche Stille folgte. Was war bas boch? War's bas Ende? Ein eifiger Lufthauch jog über bas in Solaf und Anaft zu nichts erftarrte Lager.

In biesem Augenblicke erkannten Jean und Maurice den Obersten von Vineuil in dem mageren, langen Schatten, welcher rasch vorüberging; er mußte in Begleitung des Majors Bouroche sein, eines dicken Menschen mit einem Löwenhaupt. Beide tauschten zusammenhangslose, unvollständige Worte aus, im Flüsterton, wie man sie in bösen Träumen vernimmt:

"Sie kommt von Basel . . . unsere erste Dinision aufgerieben . . . zwölfstündiger Kampf . . . ganze Armee auf dem Ruckzug . . . "

Der Schatten bes Obersten blieb stehen und rief einem andern Schatten von seinen und forretten Um=risen, ber vorüber eilte, zu:

"Sind Sie's, Beaudouin?"

"Ja, herr Oberft!"

"Ach, mein Freund! Mac Mahon bei Fröschweiler, Frossard bei Spicheren geschlagen, de Failly unnüh zwischen beiden festgenagelt. . . . Bei Fröschweiler ein einziges Corps gegen eine ganze Armee . . . Wunder an Tapferkeit . . . und alles dahin, alles in wilder Flucht, Panik! Frankreich dem Feinde geöffnet."

Thränen ichnürten ihm die Rehle zusammen, halberstidte Worte brangen noch hervor, und die brei Schatten verschwanden und verschwammen in der Nacht.

Maurice erhob sich, am ganzen Leibe erschauernd: "Wein Gott", stammelte er.

Und er fand kein anderes Wort, mahrend Jean mit zu Eis erstarrtem Herzen murmelte:

"Ja, verdammt, biefer Berr, 3hr Bermanbter,

hatte also body recht, als er sagte, baß sie stärker find als wir."

Maurice, außer sich, hatte ihn gern erwürgt. Die Preußen stärker als die Franzosen! Das schlug seinem Stolz eine blutende Bunde. Aber der Bauer fügte langsam und fest hinzu:

"Doch das macht nichts, auch wenn man einen Rlaps bekommen hat, muß man trogbem zuhauen."

Bor ihnen aber richtete sich eine lange Gestalt auf. Sie erkannten Rochas, ber noch in seinen Mantel gehüllt war und welchen die verworrenen Geräusche, ber beklemmende Hauch der Niederlage vielleicht, aus seinem tiefen Schlaf emporgescheucht hatte. Er fragte, wollte alles wissen.

Als er endlich mühsam verstanden hatte, malte sich in seinen ausdruckslosen Kinderaugen ein ungeheures, starres Staunen aus.

Mehr als zehnmal wiederholte er

"Geschlagen? Wieso geschlagen? Warum ge-

Das war das Unglück, welches die angstvolle Nacht in ihrem Schoße getragen. Zest im Often stieg bleich ber Tag, ein grauer Tag voll unendlicher Traurigkeit, über den schlummernden Zelten empor, in welchen man allmälich die fahlen Gesichter von Loubet, Lapoulle, Chouteau und Pache zu unterscheiden begann, die noch mit offenem Munde schnarchten. Ein trübes Morgenrot erhob sich inmitten der rußfarbenen Nebel, die da unten aus dem sernen Flusse aufgestiegen waren.

## 3weites Rapitel.

Es war gegen acht Uhr. Die Sonne zerstreute die schweren Wolken, und ein heißer, klarer Augustsonntag seuchtete über Mülhausen inmitten der weiten, fruchtbaren Ebene. Im Lager, welches jetzt erwacht war, summte sautes Leben, und von allen Pfarrkirchen ringsum hörte man die Gloden sustig in der hellen Luft erschallen. Dieser schöne und dabei so unglückvolle Sonntag hatte seine Fröhlichkeit, seinen strahlenden Festtagshimmel.

Plöglich blies Gaube zur Proviantverteilung, worüber Loubet baß erstaunte. Was? Gab's wirklich etwas? War das vielleicht das Huhn, das er abends zuvor Lapoulle versprochen hatte? Loubet, der im Hallenviertel in der Rue de la Cossonnerie als das Kind der Liebe einer kleinen Grünzeughändlerin geboren war und sich, nachdem er alle möglichen Geschäfte versucht, als Ersahmann gestellt hatte, — um der paar Knöpse willen, wie er sagte, — war der Küchenmeister des Zuges, immer auf dem Auslug nach Leckerbissen. Und während er

nachsehen ging, machte sich Chouteau, der Künstler, der Zimmermaler von Montmartre, ein schöner Mensch und Revolutionär, der wütend darüber war, daß man ihn, nachdem er ausgedient, wieder einberusen hatte, grausam über Pache lustig, den er eben dabei überraschte, wie er hinter dem Zelte knieend sein Gebet verrichtete:

"Seht 'mal den Pfaffen an! Könnte er nicht gleich von seinem lieben Herrgott hunderttausend Franken Kente verlangen?"

Pache jedoch, ein schwächlicher, spikköpfiger Bursche, der geradewegs aus einem weltverlorenen Dorse der Picardie gekommen war, ließ sich mit der stummen Sanstmut eines Märthrers verspotten. Er diente dem ganzen Zuge zum Stichblatt, gemeinsam mit Lapoulle, dem Riesen, dem den Sümpsen der Sologne entsprossenen Ungetüm, der so unwissend in allem war, daß er am Tage seiner Ankunst beim Regiment gefragt hatte, ob er den König sehen könne. Und trohdem die Unglücksnachricht von Fröschweiler schon seit dem frühen Morgen bekannt war, lachten die vier Leute und verrichteten ihre gewohnten Arsbeiten mit der Gleichgiltigkeit einer Maschine.

Ein Gemurmel wie beim Anblick einer angeneh= men Ueberraschung wurde laut: Jean, von Maurice begleitet, kam mit Brennholz von der Verteilung zurück. Endlich teilte man das Holz aus, auf das die Truppen am Abend vorher vergeblich zum Abkochen gewartet hatten. Nur zwölf Stunden Verzögerung.

>

"Hoch die Intendang!" schrie Chouteau.

"Was liegt daran, jest ist's da," sagte Loubet. "Paßt auf, ich werde euch ein feines Suppenfleisch bereiten."

Gewohnheitsmäßig und gern nahm er's auf sich, für das Essen zu sorgen, und man war ihm dankbar dafür, denn er kochte ganz ausgezeichnet. Aber er überhäufte dann auch Lapoulle mit persönlichen außer=ordentlichen Aufträgen:

"Hol' Champagner; schaff Trüffeln herbei . . . " Un jenem Morgen aber burchzuckte ein ganz absonderlicher Einfall sein Gehirn, ber Ginfall eines richtigen Pariser Gassenbuben, der einen harmlosen Menschen soppen will.

"Nun rasch! Wird's? Das huhn her!"
"Woher foll ich benn ein huhn friegen?"

"Nun bort, auf bem Boden! Siehst Du's nicht? — bas Huhn, bas ich Dir versprochen habe; bas Huhn, bas ber Korporal eben gebracht hat!"

Er wies babei auf einen großen weißen Riefelsftein zu ihren Füßen. Lapoulle, ganz verblüfft, hob ben Stein schließlich auf und brehte ihn zwischen ben Fingern.

"Himmeldonnerwetter! Willst Du das Huhn waschen! Noch einmal! Wasch ihm die Füße, den Hals! Nimm mehr Wasser, fauler Kerl!"

Und um des puren Spasses willen, weil ihn ber Gebanke an die Suppe lustig und ausgelassen gemacht, warf er den Stein mit samt dem Fleisch in den mit Wasser gefüllten Kochkessel.

"Ah, das wird der Suppe einen feinen Geschmack geben! Das hast Du nicht gewußt? Du weißt aber doch gar nichts, verstirter Dickwanst . . . Du sollst den Bürzel haben, wirst sehen, wie das zart ist!"

Der Zug kugelte sich vor Lachen über das Gesicht Lapoulles, der nunmehr vollständig überzeugt, sich die Lippen leckte. Ein Mordskerl, dieser Loubet, — er sorgte immer für Kurzweil.

Und als das Feuer im Sonnenschein knisterte, als der Kochkessel zu summen anfing, scharten sich alle andachtsvoll ringsum, sahen verklärt das Fleisch in der Suppe tanzen und atmeten den guten Duft ein, der sich rings verbreitete. Sie hatten einen Wolfshunger seit dem gestrigen Abend. Der Gedanke ans Essen begeisterte alle.

Man hatte Prügel bekommen, aber das hinderte nicht, daß man den Magen stopfen mußte.

Bon einem Ende des Lagers zum andern fladerten die Kochfeuer, brodelten die Keffel, und die Soldaten sangen esbegierig und lustig inmitten des hellen Glodengeläutes, das noch immer von allen Pfarrkirchen Mülhausens ertönte.

Doch plöglich — es ging auf neun Uhr — machte sich eine lebhafte Unruhe bemerkbar, die Offiziere liefen, und Lieutenant Rochas, dem Kapitän Beaudouin eben einen Befehl gegeben hatte, kam zu den Zelten seiner Abteilung:

"Borwärts, legt alles zusammen, padt alles ein, wir marschiren!"

"Aber die Suppe?"

"Die Suppe ein andermal, wir marschiren sojort!"

Die Trompete Gaubes' ericoll gebieterisch; bas war eine Befturzung, ein dumpfer Born! Bas! Marichiren ohne zu effen? Richt einmal eine Stunde marten, bis das Abkochen möglich war! Der Rug wollte gleichwohl die Suppe trinken, aber es war noch nichts als warmes Waffer, und bas ungefochte Fleisch widerstand ben Zähnen wie Leber. Chouteau brummte mutenbe Worte. Jean mußte einschreiten, bamit seine Leute die Borbereitungen jum Abmarich beschleunigten. — Was war benn fo eilig, bag man jo bavonlief, fo bie Leute hette, ohne ihnen Zeit zu laffen, sich ein wenig zu ftarten? Und als jemand vor Maurice fagte, bag man gegen bie Preugen marschire, um Revanche zu nehmen, zucte er ungläubig die Achseln. In weniger als einer Biertel= ftunde mar das Lager abgebrochen, maren die Belte aufammengefaltet, auf die Tornifter geschnurt, die Gewehrppramiden außeinandergenommen, und auf ber nadten Erbe blieb nichts als die erloschenden Rochfeuer gurud.

Es waren schwerwiegende Gründe, welche General Douay zu einem sofortigen Rüdzug bestimmt hatten. Die bereits vor drei Tagen eingetroffene Depesche bes Unterpräsesten von Schlettstadt fand ihre Bestätigung: der General hatte ein Telegramm erhalten, daß man neuerdings die Wachtseuer der Preußen gesehen habe, die Markolsheim bedrohten. Anderersseits melbete ein Telegramm, daß ein seindliches

Armeecorps ben Rhein bei Hüningen überschritten habe. In Hülle und Fülle liesen bann genaue Einzelheiten ein. Man hatte die Kavallerie und Artillerie bemerkt, die auf dem Marsch befindlichen Truppen zogen von allen Seiten nach ihren Vereinigungspunkten. Wenn man eine Stunde zögerte, so war die Kückzugslinie auf Belsort sicher abgeschnitten. Unter der Kückwirkung der Niederlagen bei Weißenburg und Fröschweiler blieb dem General, der isolirt und in der Vorhut wie verloren war, nichts anderes übrig, als sich eilig zurückzuziehen, um so mehr, als die morgens eingetrossenen Rachrichten die der Nacht noch ernster erscheinen ließen.

Bunachst war ber Generalftab aufgebrochen, in rafchem Trabe die Reitpferde mit den Sporen antreibend, in der Furcht, überholt zu werden, und die Preußen bereits in Altfirch ju finden. Der General Bourgoin-Desfeuilles, der einen harten Marfchtag ahnte, war so vorsichtig, über Mülhausen zu marichiren, um bort ein reichliches Frühftud zu nehmen, wobei er weidlich über diese Betjagd ichimpfte. Mülhausen bot beim Durchjug der Offiziere einen troftlosen Anblid; die Bewohner liefen bei ber Rachricht vom Rudjug auf die Stragen und jammerten über ben plöglichen Abmarsch der Truppen, die fie fo dringend herbeigefleht hatten: man ließ fie also im Stich; die unermeglichen Reichtumer, Die auf bem Bahnhofe aufgespeichert lagen, follten bem Reinde preisgegeben werben, und ihre Stadt felbit follte noch por dem Abend nichts anderes als eine

eroberte Stadt fein? Dann, langs ber Straken, ale man über bas flache Land marfchirte, hatten fich bie Bewohner der Dörfer und der einzeln ftebenden Behöfte erstaunt und erschreckt vor ihren Thuren Bas! Die Regimenter, Die sie tags aufaestellt. zuvor hatten vorbeiziehen seben, auf dem Mariche in den Rampf, zogen sich schon zurud? Alüchteten, ohne gefämpft zu haben? Die Offiziere maren in dufterer Stimmung, und ohne auf die Fragen ju antworten, trieben fie ihre Pferde an, als ob bas Unglud ihnen auf ben Ferfen folgte. War es also boch mahr, bag die Breugen die Armee niedergeschmettert hatten. baß fie von allen Seiten nach Frankreich herein= brachen wie ber Wafferschwall eines ausgetretenen Fluffes? Und ichon glaubte bie Bevölkerung, von machsender Panit erfaßt, in der ftillen Luft das ferne Dröhnen bes feindlichen Ginfalls zu vernehmen, bas von Minute zu Minute lauter und lauter ergrollte. Und icon fullten fich die Rarren mit Möbeln, die Baufer leerten fich, die Familien flüchteten icharenweise auf ben Stragen, wo der erichredende Galopp porbeizoa.

In der Verwirrung des Rückzuges längs des Kanales von der Rhone zum Rhein, in der Rähe der Brücke, mußte das hundertundsechste Regiment nach dem ersten Kilometer des Marsches anhalten. Die Marschbesehle, schlecht erteilt und noch schlechter ausgeführt, hatten die ganze zweite Division zusammengedrängt. Der Uebergang — er war kaum fünf Meter — war so eng, daß der Zug ganz endlos wurde.

Zwei Stunden verflossen, das hundertundsechste Regiment wartete noch immer unbeweglich angesichts des unaufhörlichen Menschenstromes, der an ihnen vorüberzog.

Die Leute, die in der Sonnenglut, den Tornister auf dem Rücken, Gewehr bei Fuß standen, empörten sich schließlich vor Ungeduld.

"Scheint, daß wir in der Nachhut sind," sagte die spöttische Stimme Loubets.

Aber Chouteau wurde wild:

ķ

-

"Sie treiben ihren Spaß mit uns, daß sie uns da braten lassen; wir waren die ersten hier, wir hätten zuerst hinüber kommen mussen."

Und als man von der andern Seite des Kanals in der weiten, fruchtbaren Ebene, auf den flachen Straßen, zwischen den Hopfenfeldern und dem reifen Getreide die Truppen denselben Weg, den sie tags zuvor gemacht hatten, in entgegengeseter Richtung zurücklegen sah, war man sich völlig über die Rückzugsbewegung klar; Hohngelächter ging durch die Reihen, und wütende Spottruse wurden laut.

"Ah!" rief Chouteau, "wir kommen ja großartig vorwärts; biefer Marsch gegen den Feind, mit dem man uns seit dem Tage der Kriegserklärung in den Ohren gelegen hat, ist zu lustig, nein, wahrhaftig, das ist zu schneidig; man kommt an, und dann schiebt man wieder ab, ohne auch nur Zeit zu haben, seine Suppe hinunter zu würgen."

Das zornige Gelächter wurde noch lauter, und Maurice gab Chouteau, neben dem er stand, i

recht. Wenn sie nun schon gleich Klögen bastanden, um zwei geschlagene Stunden zu warten, warum hatte man sie nicht ruhig abkochen lassen? Der Hunger packte sie wieder; mit finsterem Groll bachten sie an ihre so voreilig ausgeschütteten Feldkesse; sie konnten die Notwendigkeit dieser Ueberstürzung nicht begreisen, die ihnen seige und dumm erschien. Famose Hasenstüße das!

Lieutenant Rochas fuhr ben Sergeanten Sapin dem er die Schuld an der schlechten Haltung seiner Leute zuschrieb, grob an. Durch den Lärm angelockt, war auch Hauptmann Beaudouin, korrekt wie immer, hinzugetreten.

"Stillgestanden!" fommandirte er.

Jean, ber richtige alte, an Mannszucht gewöhnte Soldat des italienischen Feldzuges, sah Maurice ftuwm an, welchen die schlechten. hekeriichen Spottreben Chouteaus zu unterhalten ichienen; er wunderte fich barüber, daß ein Herr, ein Burich, der so viel Unterricht genossen hatte, berartige Dinge gutheißen fonnte, die vielleicht richtig maren, die man aber gewiß nicht fagen durfte. Wenn jeber Solbat sich beifallen ließe, die Führer zu tadeln und feine eigene Meinung ju äußern, bann fame man sicherlich nicht weit.

Endlich, nach einer weiteren Stunde Wartens erhielt das hundertundsechste Regiment Besehl zum Borruden; doch war die Brüde vom Rachtrab der Division noch immer so verrammelt, daß die schlimmste Unordnung eintrat. Mehrere Regimenter vermengten sich unter einander, einzelne Compagnien marschirten, im Gewühl mit fortgerissen, gleichwohl vorwärts; andere wieder wurden an den Straßenrand gestoßen und mußten den Schritt markiren. Und damit die Verwirrung den Gipfelpunkt erreiche, setzte sich's eine Ravalleriedivision in den Ropf, vorzureiten, und drängte dabei die Nachzügler, welche die Insanterie bereits zurückzulassen begann, rechts und links in die Neder. Am Ende der ersten Marschstunde schleppte sich ein ganzer ausgelöster Hause dahin, streckte sich aus und blieb zurück, wie es ihm beliebte.

So war's gekommen, daß Jean sich weit hinten befand, in einem tiesen Hohlweg, mit samt seinem Zuge, den er nicht hatte verlassen wollen. Das hundertundsechste Regiment war verschwunden, nicht ein Mann, nicht einmal ein Offizier der Compagnie war mehr zu sehen; nur noch vereinzelte Soldaten waren da, ein Durcheinander von Leuten, die sich nicht kannten, die, schon zu Beginn des Marsches ermattet, Wege und Fußpfade wählten, die ihnen am bequemsten schienen.

Die Sonne war brüdend heiß und der Tornister, beschwert und aufgebläht von der Zelkleinwand und den verschiedenartigen Geräten, lastete schrecklich auf den Schultern. Viele waren gar nicht gewöhnt, ihn zu tragen, und schon durch den dicken Feldmantel, der wie von Blei, arg belästigt. Plöglich blieb ein kleiner Soldat, bleich, die Augen mit Wasser gefüllt, stehen und warf seinen Tornister in einen Graben, dabei laut ausseufzend und tief Atem holend wie

>

ein Mensch, der mit dem Tode gerungen hat und wieder zu sich kommt.

"Da ift 'mal einer, der das Richtige getroffen hat," murmelte Chouteau.

Gleichwohl sette er ben Marsch mit von der Last gekrummtem Ruden fort. Aber als zwei andere sich gleichfalls ihrer Burbe entledigten, konnte er sich nicht mehr halten.

"Fahr hin!" rief er, und schleuberte mit einer Schulterbewegung seinen Tornister gegen die Böschung. Fünfundzwanzig Kilo auf dem Rüdgrat — ich danke! Er hatte genug davon. Man war doch schließlich kein Vieh, um so was zu schleppen.

Beinahe unmittelbar darauf folgte Loubet seinem Beispiel und zwang Lapoulle das Gleiche zu thun. Pache, welcher vor jedem Steinkreuz an der Straße sich fromm bekreuzigte, machte die Tornisterriemen auf und legte seinen Pack behutsam am Fuß einer niedrigen Mauer hin, als ob er ihn wieder holen müßte. Nur Maurice hatte seinen Tornister behalten, als Jean sich umdrehte und seine Leute mit leerem Rücken sah.

"Nehmt eure Tornister wieder! Man wurde mich beim Kragen paden, mich allein!"

Aber die Leute, ohne sich noch zu empören, gingen mit finsterer, stummer Miene vorwärts, den Korporal in dem engen Wege vor sich hindrängend.

"Wollt Ihr wohl eure Tornister nehmen, ober ich mache meinen Rapport!"

Maurice mar's, als hatte er einen Beitschenhieb

quer über das Gesicht bekommen. Seinen Rapport! Dieser Lümmel von Bauer wollte seinen Rapport machen, weil arme, todmüde Burschen sich's ein bischen erleichterten! Und siebernd vor blindem Jorn riß er die Tragriemen herunter und ließ seinen Tornister an den Rand des Weges niedersinken, trozig die Augen gegen Jean richtend.

"Es ift gut," sagte mit seiner ruhigen Miene Jean, der keinen Streit beginnen konnte. "Bir werden das heute Abend in Ordnung bringen."

Maurice schmerzten die Füße furchtbar. biden, harten Schuhe, an die er nicht gewöhnt mar, rieben ihm die Haut blutig. Er war von ziemlich schwacher Gesundheit und spürte längs ber Wirbelfäule wie eine frische Bunde noch immer den unerträglichen Druck des Tornisters, wiewohl er sich feiner icon entledigt hatte, und das Bewicht des Gewehres - er wußte faum mehr, mit welchem Urm er es tragen follte - genügte allein, um ihm ben Atem zu benehmen. Aber noch elender machte ihn bie moralische Gebrochenheit, die ihn in solchen Beraweiflungsfällen, benen er oft unterworfen mar, erfaßte. Blöglich, ohne Wiberftand leiften zu fonnen, mußte er bann die Bernichtung feiner Willensfraft mitanfeben; er fiel ichlechten Inftintten, bem voll= ftändigen Bergeffen feiner felbit anheim, über das er balb barauf vor Scham ichluchzte. Seine Parifer Berirrungen waren stets die Thorheiten des "andern" gewesen, wie er zu fagen pflegte, jenes ichwachen, ber äraften Riedrigfeiten fähigen Menfchen, ber er

٠,

in feigen Stunden wurde. Und seit er sich so dahinschleppte unter der vernichtenden Sonnenglut, in diesem Rückzug, der einer wilden Flucht ähnelte, war er nichts als ein Stück Biehi n dieser Herde, die verspätet und über die Wege zerstreut dahintrottete.

Es war der Rückstoß der Riederlage, des Ungewitters, das meilenweit entsernt losgebrochen war, und dessen verirrtes Scho an die Fersen dieser Leute schlug, die, von Panik ergriffen, flohen, ohne einen Feind gesehen zu haben. Was sollte man auch zur Stunde hoffen? War nicht alles zu Ende? Man war geschlagen; es blieb nichts mehr übrig, als sich hinzulegen und zu sterben.

"Das macht nichts," rief Loubet überlaut, mit bem frechen Lachen eines Sprößlings des Hallenviertels, "nur ist's leider nicht nach Berlin, wohin wir gehen!"

"Nach Berlin! Nach Berlin!" Maurice hörte noch diesen Schrei, den die auf den Boulevards wimmelnde Menge heulend ausstieß, damals in jener Nacht des tollen Enthusiasmus, der ihn bestimmt hatte, ins Heer zu treten. Der Wind hatte sich wie durch einen Wettersturz gedreht; ein surchtbarer Umsschwung ersolgte, und das ganze Temperament des Bolksstammes sprach sich in diesem überhisten Selbstwertrauen aus, das sich beim ersten Ungemach jählings in solche Verzweislung verwandelte, die wie im Sturmesritt den Sieg davontrug unter diesen herumirrenden, ohne Kamps bezwungenen und zerssprengten Soldaten.

ŧ

"Ah, wie mir der Kuhfuß die Pfoten quetscht!" fuhr Loubet fort, und legte sein Gewehr noch= mals auf die andere Schulter. "Was, eine richtige Rohrpfeise das für einen Ausslug?"

Und indem er auf das Gelb anspielte, das er als Ersatmann eingestrichen:

"Wahr ist's! Fünfzehnhundert Franken für solch ein Handwerk! Da hab' ich mich ordentlich angeschmiert! Der mag jest in seinen vier Pfählen gemütlich sein Pfeischen rauchen, der Geldpros, an bessen Stelle ich mir hier den Schädel einhauen lasse."

"Und ich," murrte Chouteau, "ich hatte meine Zeit abgedient und sollte meiner Wege gehen! Meiner Treu, Glück kann man das nicht nennen, in eine solche Schweinerei hineinzugeraten!"

Er schwenkte sein Gewehr mit wütender Hand, bann schleuberte er es heftig hinter eine Bede.

"Fort mit bir, miferables Zeug!"

≥,

Das Gewehr drehte sich zweimal um sich selbst, schlug in einer Ackersurche auf und blieb dann liegen, langgestredt, unbeweglich, gleich einem Toten. Und schon stogen andere ihm nach; balb war das Feld voll von Waffen, die traurig, starr und verlassen unter der drückenden Sonne dalagen.

Es war, als ob eine anstedende Berrudtheit alle ersaßt hätte: ber Hunger, der den Magen peinigte, biese Schuhe, welche die Füße wund rieben, dieser qualvolle Marsch, die unerwartete Niederlage, deren Drauen die Leute hinter sich zu hören glaubten. Nichts Gutes mehr zu hoffen! Die Führer, die bavonliefen, die Intendanz, die ihnen nicht einmal zu
essen gab, die Ermüdung, der Aerger, die Lust, mit
allem gleich ein Ende zu machen, bevor man noch
angesangen hatte. Also wozu das alles? Das Gewehr konnte dem Tornister Gesellschaft leisten. Und
inmitten der unsinnigen Wut der Soldaten, unter
dem schrillen Gelächter von Tollhäuslern, die sich
einen Spaß machen, slogen die Gewehre dahin,
längs der endlosen Schar der Nachzügler, die sich
in voller Auslösung durchs Gesilde sortschleppten.

Loubet drehte sein Gewehr, bevor er es wegwarf, einigemal im Kreise herum wie den Stock eines Tambourmajors, und Lapoulle, als er alle Rameraden ihre Wassen sortschleubern sah, glaubte, daß daß zu den Uebungen gehöre, und machte die Bewegung nach. Aber Pache in seinem verworrenen Pflichtbewußtsein, das er seiner religiösen Erziehung verdankte, weigerte sich, daß Gleiche zu thun; Chouteau überhäuste ihn mit Schimpsworten und nannte ihn ein Pfassensind.

"Da seht 'mal den Duckmäuser! Das kommt davon, daß ihn seine Mutter, das alte Bauernweib, jeden Sonntag mit dem lieben Herrgott fütterte! Geh' doch bei der Messe ministriren! Das ist eine Feigheit, nicht mit den Kameraden zu halten!"

Düfter und schweigend marschirte Maurice mit gesenktem Haupte unter dem glühenden himmel. Er schritt dahin, unaushörlich vom Alp furchtbarer Erschlaffung bedrüdt, gepeinigt von Wahngebilden, als ob er einem bort unten bor ihm liegenden Abgrund entgegenginge. Seine ganze Bildung, sein ganzes Wissen war wie zusammengeschrumpft, eine Niedergeschlagenheit erfaßte ihn, die ihn zur Niedrigkeit der Elenden rings um ihn herabzog.

"Wahrhaftig," sagte er auffahrend zu Chouteau "Sie haben recht."

Und Maurice hatte bereits fein Gewehr auf einen Steinhaufen gelegt, als Jean, ber vergebens versuchte, dieser schmählichen Preisgebung der Waffen Einhalt zu thun, ihn bemerkte. Er stürzte auf Maurice los:

"Nehmen Sie Ihr Gewehr sofort wieder auf; sofort, hören Sie?"

Eine Flut furchtbaren Zornes war Jean plöglich ins Gesicht gestiegen; die Augen des sonst so ruhigen, stets zur Bersöhnlichkeit geneigten Mannes flammten, und seine Stimme donnerte besehlend. Seine Leute, die ihn niemals so gesehen hatten, blieben überrascht stehen.

"Nehmen Sie Ihr Gewehr sofort wieder auf, ober Sie haben es mit mir zu thun!"

Bor But bebend stieß Maurice nur ein einziges Bort heraus, mit dem er Jean tief beleibigen wollte: "Bauer!"

"Ganz recht, ich bin ein Bauer, während Sie ein Herr sind, Sie! Und gerade beshalb sind Sie ein Hund, ja ein gemeiner Hund, das sage ich Ihneu!"

Drohendes Geschrei erhob sich, doch Jean fuhr unbekummert mit außerordentlicher Kraft fort:

Emile Bola, Der Bufammenbruch. I.

١,

3

"Wenn man Bildung hat, so läßt man sie sehen. Wenn wir Bauern und Lümmel sind, so sollten Sie uns allen zum Beispiel dienen, der Sie mehr gelernt haben als wir. Nehmen Sie Ihr Gewehr wieder auf oder, Gott verdammm' ich, ich lasse Sie erschießen, sobald wir nach dem Rastort kommen!"

Gebändigt hob Maurice sein Gewehr auf. Thränen ber Wut verschleierten ihm die Augen. Er sette den Marsch fort, schwankend wie ein Trunkener, inmitten ber Kameraden, die ihn nunmehr verhöhnten, weil er nachgegeben hatte.

O, dieser Jean, wie er ihn haßte, mit einem unauslöschlichen Haffe, ins Herz getroffen von dieser harten Lektion, die er als eine gerechte empfand!

Und als Chouteau neben ihm murmelte, daß man für solche Korporäle nur auf den Schlachttag warte, um ihnen eine Rugel durch den Kopf zu jagen, da schwamm es ihm rot vor den Augen, und er sah sich selbst ganz deutlich, wie er Jean hinter einer Mauer den Schädel zerschmetterte.

Die Leute wurden durch einen anderen abgelenkt. Loubet bemerkte, daß auch Pache während des Wortwechsels sich seines Gewehres entledigt hatte, indem er es ganz sacht an einer Böschung niederlegte. Warum? Er versuchte gar nicht, sich darüber klar zu werden, er lachte nur verstohlen, selbstgefällig und dabei ein wenig verschämt wie ein gescheiter Junge, der auf seiner ersten Sünde ertappt wird. Sehr munter und guter Dinge marschirte er einher, lustig mit den Armen schlenkernd.

Und auf den langen, sonnigen Straßen, zwischen ben reisen Getreideädern und den Hopfenselbern, die sich einander immer gleichend folgten, schleppten sich die ungeordneten Massen dahin; die Nachzügler ohne Tornister und ohne Gewehr waren nichts als ein verirrter, planlos trabender Hause, ein Mischmasch von Bagabunden und Bettlern, bei deren Nahen die Thüren der erschreckten Dörfer sich schlossen.

In biefem Augenblide machte eine Begegnung Maurice vollends mutenb. Ein bumpfes, andquerndes Rollen brang aus ber Ferne an fein Ohr; es mar bie zulett aufgebrochene Reserveartillerie, beren Spike ploglich an einer Stragenbiegung erschien; bie Nachaugler ftoben auseinander und hatten taum Zeit, fich in die benachbarten Felber zu werfen. Die Artillerie maridirte kolonnenweise, zog in stolzem Trab vorüber, in iconer, vollendeter Ordnung, ein ganges Regiment von fechs Batterien, ber Oberft außerhalb in ber Mitte und die Offigiere alle an ihrem Die Beschüte bröhnten vorbei, in gleichen, Blake. eingehaltenen Zwischenräumen, jedes von feinem Munitionswagen begleitet, mit den zugehörigen Pferden und Leuten. Und Maurice erkannte in der fünften Batterie beutlich bas Geschüt feines Betters Sonoré. Der Quartiermeifter faß ftolg und ftramm auf feinem Pferde links vom Borberreiter, einem. iconen blonden Menichen, Abolf mit Namen, ber ein fraftiges Sattelpferd ritt, einen Ruchsen, munderbar mit bem Sandpferd jufammengetoppelt, bas an feiner Seite trabte. Unter ben fechs Leuten von ber

Ì,

٤

Bedienungsmannschaft, die je zu zweien auf ben Broten bes Geschütes und bes Munitionswagens jagen, befand fich ber Richtunteroffizier Louis, ein fleiner brauner Burich, ber Ramerad Abolis, - bas Baar, wie man fagte - weil es hergebrachte Sitte mar, einen Mann gu Pferbe mit einem Mann gu Fuß zu "verheiraten". Sie erschienen Maurice, ber im Lager ihre Befanntichaft gemacht hatte, wie gewachsen; und bas Beschüt mit feinen vier Pferben bespannt, gefolgt von seinem Munitionsmagen, ben feche andere Pferbe jogen, ichien ihm glangend wie eine Sonne, forgfältig gehalten, geputt, bon allen geliebt, von Tieren und Menfchen, die fich eng barum icarten mit ber Bucht und Bartlichfeit einer braben Familie. Und besonders schredlich litt Maurice unter bem verachtenben Blide, ben Better Sonoré auf bie Nachzügler marf, ploklich erstaunt zusammenzudend. als er Maurice unter biefer Berbe maffenlofer Leute bemertte. Schon ging ber Bug ju Enbe, bas Batteriematerial, die Pulver- und Fouragewagen bie Felbichmieden rollten vorüber, bann erschienen in einem letten Staubwirbet die übergähligen Offi= giere, die Erfagmannichaft und die Refervepferde, beren Trab an einer andern Straffenbiegung inmitten bes allmälich abnehmenben Dröhnens ber Sufe und Räber verhallte.

"Beiß Gott," erklärte Loubet, "daift es fein Runftftud, schneibig zu thun, wenn man im Wagen fahrt!"

Der Generalstab hatte Altfirch frei vorgefunden. Es waren noch teine Preußen ba, und General Douay, stets in der Furcht, daß sie ihm auf den Fersen solgen, und von einer Minute zur andern da sein könnten, hatte gewollt, daß man dis nach Dannemarie marschire, wo die Spiken der Kolonne erst gegen fünf Uhr abends eingezogen waren. Es war acht Uhr und bereits Nacht, als man mit Müh' und Not das Bivouac bezog mitten in der Berwirrung der um die Hälfte verringerten Regimenter. Die Leute sielen vollständig entkräftet vor Hunger und Ermüdung nieder. Bis gegen zehn Uhr sah man vereinzelt oder in kleinen Gruppen Soldaten ankommen, die ihre Compagnien suchten und nicht wiedersanden, kurz, den ganzen jammervollen, endlosen Nachtrab der Zurückgebliebenen und Widerspenstigen, die längs des Weges zerstreut waren.

Jean machte sich, sobald er sein Regiment erreicht hatte, auf die Suche nach dem Lieutenant Rochas, um ihm seinen Rapport abzustatten. Er sand ihn, ebenso wie Hauptmann Beaudoiun, in einer Unterredung mit dem Obersten, alle drei vor dem Thor eines kleinen Wirtshauses, sehr besorgt wegen des Appells und unruhig über den Berbleib ihrer Leute. Schon nach den ersten Worten, die der Korporal an den Lieutenant richtete, rief der Oberst von Vineuil, der zugehört hatte, Jean zu sich und zwang ihn, alles zu sagen.

Sein langes gelbes Gesicht, in bem die Augen tiefschwarz geblieben waren, mit dem schneeweißen, dichten Haupthaar und dem langen, hängenden Schnurrbart, drudte eine stumme Trostlosigkeit aus.

1

3

"Herr Oberst," rief Hauptmann Beaubouin aus, ohne erst die Ansicht seines Borgesetzen abzuwarten, "man nuß ein halbes Dugend dieser Elenden erschießen!"

Und Lieutenant Rochas stimmte mit dem Kinne bei. Aber eine Geberde des Obersten zeigte, daß er sich machtlos fühlte.

"Es sind zu viele. Wie soll man das anfangen? An siebenhundert! Wen soll man da heraus= greisen? Und selbst wenn man's schon wüßte! Der General will es nicht. Er ist den Leuten väterlich gesinnt; er sagt, daß er in Afrika niemals einen Mann bestraft hat . . . Rein, nein, ich kann da nichts thun, es ist furchtbar."

Der Hauptmann wagte zu wiederholen: "Es ist furchtbar! — Es ist bas Ende."

Und Jean zog sich zurud, als er ben Stabsarzt Bouroche vernahm, den er nicht gesehen hatte und der, auf der Schwelle des Wirtshauses stehend, dumpfe Worte murmelte:

"Reine Disziplin mehr, keine Strafen mehr, bie Armee futsch ... In acht Tagen werden die Borgefesten Fußtritte bekommen. Hätte man einem von diesen Kerlen sofort den Schädel eingehauen, die anderen hätten sich die Sache vielleicht überlegt."

Niemand wurde bestraft. Die Offiziere der Nachhut, die den Proviantwagen eskortirten, hatten ben glücklichen Einfall gehabt, die Tornister und Gewehre zu beiden Seiten der Straßen ausheben zu lassen. Es sehlte nur eine kleine Anzahl; die Leute wurden bei Tagesanbruch, fast heimlich, wieder bewassert, damit die Sache vertuscht werde. Es war Besehl gegeben, das Lager um fünf Uhr abzubrechen; aber
schon um vier Uhr weckte man die Soldaten, man beschleunigte den Rückzug auf Belsort in der Gewißheit,
daß die Preußen nicht mehr wie zwei bis drei Meilen
entsernt seien. Man mußte sich nochmals mit dem
Zwiedack begnügen. Die Leute blieben wie zerschlagen
von dieser zu kurzen und siederhaften Nachtruhe und
ohne etwas Warmes im Wagen. Wiederum ward
an diesem Morgen die gute Marschhaltung durch den
übereilten Abzug geschädigt.

Es war ein noch schlimmerer Tag, voll unendlicher Traurigkeit. Der Anblick der Landschaft hatte
sich geändert, man war in eine gebirgige Gegend
gekommen, die Straßen stiegen empor und senkten
sich nieder über tannenbewachsene Abhänge, und die
engen Thäler mit ihrem dichten Ginstergestrüpp waren
mit goldenen Blüten bedeckt. Aber durch diese in
der herrlichen Augustsonne erstrahlenden Gefilde
stürmte die Panik seit dem gestrigen Tage immer
toller mit jeder Stunde.

Eine neue Depesche, die den Bürgermeistern empfahl, den Bewohnern mitzuteilen, daß sie gut thäten, was sie an Kostbarkeiten besäßen, in Sicherheit zu bringen, hatte den Schrecken aus höchste gesteigert. Der Feind war also da? Hatte man wenigstens noch Zeit, sich zu retten? Und alle glaubten, das Getöse bes feindlichen Einfalls immer näher und näher zu hören, das dem dumpfen Rollen eines ausgetretenen

Flusses ähnliche Brausen, das von Mülhausen an wuchs und das nunmehr in jedem neuen Dorfe durch ein neues Entsehen unter Wehgeschrei und Alagerufen anschwoll.

Maurice marschirte mit ben Schritten eines Nachtwandlers, mit blutenden Füßen, den vom Tornister und Gewehr erdrückten Schultern. Er bachte nicht mehr, er schritt nur vorwärts, und alles, was er sah, drückte wie ein Alp auf ihn. Und er hörte die Schritte der Kameraden ringsum nicht mehr, er empfand nur, daß Ican neben ihm ging, von derzelben Ermüdung und vom selben Schmerz erschöpft.

Die Dörfer, die man burchzog, boten einen erbarmungswürdigen Anblid; das war ein Jammer, um einem bas Berg vor Mitleib gusammenguschnuren. Sobald die Truppen auf ihrem Rudzuge erschienen, biefe aufgelöften Saufen entfrafteter, mubfelig fic hinschleppender Solbaten, steigerte sich die Erregung ber Bewohner, und fie beschleunigten ihre Flucht. Sie, die vierzehn Tage vorher so ruhig gewesen, biefes gange Elfaß, bas ben Rrieg mit einem Lächeln erwartete, überzeugt, daß man fich in Deutschland ichlagen werbe! Und nun war der Feind in Franfreich eingebrungen und bei ihnen. Um ihre Bäufer, auf ihren Feldern brach bas Bewitter los gleich einem jener furchtbaren Orfane voll Sagelichauer und Bligichlägen, die eine gange Broving in zwei Stunden vernichten.

Bor den Thuren, inmitten wutvoller Berwirrung, beluden die Leute ihre Wagen, häuften sie ihre Möbel

gufammen, auf die Befahr bin, alles zu gertrummern. Bon oben marfen die Frauen durch die Fenster noch eine lette Matrage, reichten fie bie Wiege herunter, bie man vergeffen hatte. Man ichnurte ben Saugling hinein und befeftigte bie Wiege boch oben zwischen ben Beinen ber Stühle und ber umgefturzten Auf einem andern Wagen, weiter babinten. band man ben alten, franken Grogvater an einem Schrante fest und führte ben Greis gleich einem Möbelftud fort. Bene, die feinen Bagen hatten, ichichteten ihren Sausrat auf Schubkarren auf, anbere zogen mit einer Laft von allerhand Berümpel im Arme bavon, und wieder andere hatten nur daran gebacht, ihre Stutuhr ju retten, und preften biese an ihr Berg wie ein Rind. Man tonnte nicht alles mitnehmen, und die jurudgelaffenen Dlöbel, die allzu ichweren Baichebundel blieben in der Goffe liegen.

Manche sperrten vor dem Abzug alles zu, und die Häufer mit den geschlossenen Fenstern und Thüren sahen wie ausgestorben aus. Die meisten jedoch, in ihrer Hast in ihrer verzweiselten Gewißheit, daß alles zerstört würde, ließen ihre alten Heimstätten offen, die Fenster und Thüren der ausgeräumten Wohnstuben weit und leer klassend; und sie erschienen am trübseligsten, von der entsehlichen Traurigkeit einer eroberten, von der Furcht entwölkerten Stadt, diese armen, dem Winde geössneten Häuser, aus denen selbst die Kazen sich gestüchtet hatten, erschauernd vor dem, was kommen sollte.

ŀ

ን. የ In jedem Dorfe wurde biefes bemitleibenswerte Schauspiel noch schlimmer; die Zahl ber mit ihrem Hausrat Fortziehenden und der Flüchtigen vergrößerte sich unter wachsendem Gedränge, unter Thränen und von geballten Fäusten begleiteten Flüchen.

Aber Maurice fühlte vor allem eine erstidende Angst auf der Hauptstraße, auf freiem Felde. Je mehr man sich Belsort näherte, desto enger schloß sich die Schar der Flüchtigen zusammen, so daß sie zuletzt nur einen ununterbrochenen Zug bildete. Ach, die armen Leute, die ein Aspl unter den Mauern der Festung zu finden glaubten!

Der Mann trieb das Pferd an, die Frau folgte, ihre Kinder nachziehend. Ganze Familien eilten bahin, unter der Bürde gebeugt, in Unordnung, da die Kleinen nicht nachkommen konnten, auf dem blendendweiß schimmernden Wege, welchen die bleierne Sonne wärmte. Viele hatten ihre Schuhe ausgezogen und schritten barfuß, um schneller laufen zu können. Und die Mütter, halb bekleidet, und ohne ihre raschen Schritte zu hemmen, gaben den weinenden Säuglingen die Brust. Die erschreckten Gesichter wandten sich nach rückwärts, mit zitternden Händen schrieben sich nach rückwärts, mit zitternden händen schreckenssturme, der ihre Köpfe zerzauste und ihre hastig angelegten Geswänder peitschte.

Gutspächter mit allen ihren Dienstleuten eilten quer über die Felber und jagten die losgelassenen Herben vor sich hin, die Hammel, die Rühe, die Ochsen, die Pferde, welche sie mit Stockschlägen aus den Hürden und Ställen herausgetrieben hatten. Diese Flüchtlinge wollten die Bergschluchten, die Hochebenen und die öben Wälber erreichen, und sie wirbelten Staubwolken auf gleich jenen großen Wanderzügen, die sich bilbeten, als die überfallenen Bölker den erobernden Barbaren ihre Wohnplätze abtraten. Bald werden sie unter Zelten leben, in einem von Felsen umschlossenen Kessel, so fern von den gebahnten Wegen, daß nicht ein feindlicher Soldat sich borthin getrauen dürste.

Und der fliegende Dunst, der sie einhüllte, verlor sich hinter den Tannenbuschen, das Gebrüll und die Hufschläge der Tiere verhallten; auf der Straße aber zog der Strom der Wagen und Fußgänger noch immer vorbei, den Marsch der Truppen behindernd, und er wurde in der Nähe von Belsort so dicht und mächtig, so ganz von der unwiderstehlichen Krast eines die User überschäumenden Wildbachs, daß wiederholt Halt gemacht werden mußte.

Während einer dieser kurzen Marschpausen wohnte Maurice einem Auftritt bei, der ihm im Gedächtnis haften blieb, wie die Erinnerung an einen Schlag ins Gesicht.

Am Ranbe bes Weges ftand ein vereinzeltes Haus, die Heimftätte irgend eines armen Landmanns, beffen mageres Gutchen fich dahinter erftredte. Diefer hatte fein Grundstud nicht verlaffen wollen; er war mit zu tiefgreifenden Wurzeln mit seiner Scholle verbunden, und er blieb, da er nicht weg-

geben tonnte, ohne Stude feines Reifches bort gu laffen. In einer niedrigen Stube fag er gufammengebrochen auf einer Bant und fah mit leerem Blide die Soldaten vorbeimarichiren, beren Rudjug fein reifes Getreide dem Feinde preisgab. Neben ihm ftand fein noch junges Weib und hielt ein Rind, mährend ein zweites sich an ihre Rode bing, und alle brei jammerten laut. Plöglich erschien in bem Rahmen der heftig aufgeriffenen Thure die Großmutter, eine fteinalte, große, hagere Frau, welche mit ihren nadten Armen, die knotigen Striden glichen, grimmig Ihre grauen Haare, welche unter ber umherfuhr. Saube hervorquollen, flatterten um ihren mageren Ropf, und ihre But war so groß, bag die Worte, die fie fcrie, ihr in ber Reble unverständlich und unter einem ohnmächtigen Schluchzen fteden hliehen.

Zuerst lachten die Solbaten. Sie hatte einen zu brolligen Kopf, die verrückte Alte! Dann aber drangen die Worte zu ihnen. Die Alte schrie:

"Hundsfötter! Räuber! Feiglinge! Feiglinge!" Mit immer schneibenberer Stimme spie sie ihnen ben Schimpf ber Feigheit unaushörlich ins Gesicht. Und bas Lachen hörte auf, ein Frösteln ging burch bie Reihen. Die Leute senkten die Köpfe und blickten anderwärts hin.

"Feiglinge! Feiglinge! Feiglinge!"

Jählings ichien bie Alte noch zu wachsen. Ihre magere, in ein zerlumptes Kleid gehüllte Geftalt erhob sich zu tragischer Größe, und sie bewegte ihren langen Arm von Weft nach Oft mit einer unermeßlichen Geberde, als wollte fie den Himmel umfaffen:

"Feiglinge! Der Rhein ist nicht da . . . Der Rhein ist dort unten!"

Doch die Leute marschirten weiter, und Maurice, bessen Blid dem Antlit Jeans begegnete, sah, daß bessen Augen voll dider Thränen waren.

Maurice war davon tief ergriffen; seine Bein ward noch größer bei dem Gedanken, daß selbst diese rohen Burschen die Beschimpfung empsunden hatten, welche man nicht verdiente, aber doch über sich ergehen lassen mußte. Ihm war's, als ob alles in seinem armen, schmerzhasten Kopfe zusammendräche; niemals konnte er sich erinnern, wie er, vernichtet von körperlicher und seelischer Qual, den Marsch überstanden hatte.

Das siebente Corps hatte ben ganzen Tag bazu verwendet, um die dreiundzwanzig Kilometer zwischen Dannemarie und Belfort zurüczulegen. Neuerdings sank die Nacht hernieder; es war sehr spät, als die Truppen ihre Bibouacs beziehen konnten, unter den Mauern der Festung, am selben Plaze, von dem sie vier Tage vorher abmarschirt waren, um gegen den Feind zu gehen. Troz der vorgerückten Stunde und der unsäglichen Müdigkeit bestanden die Soldaten darauf, Feuer anzugünden und abzukochen. Seit ihrem Abmarsch war es das erstemal, daß sie etwas Warmes zu schlucken bekamen.

Und in der fühlen Racht, rings um die Feuer gelagert, stedten sie ihre Rasen tief in die Feldtessel;

ein behagliches Gemurmel wurde laut, als ein Gerücht, das umlief, allmälich wuchs, wie der Blitz einschlug und im ersten Augenblick das Lager in Betäubung versetzte.

3mei neue Depefden waren Schlag auf Schlag eingetroffen: Die Breufen hatten feineswegs ben Rhein bei Markolsheim überschritten, und in Süningen gab es feinen einzigen Breugen mehr. Der Uebergang über ben Rhein bei Martolsheim, die Schiffbrude, welche im Lichte großer elektrischer Rlammen geschlagen worden war - alle biefe alarmirenben Gerüchte maren einfach ein bofer Traum, ein unerklärliches Wahngebilbe bes Präfekten von Schlettftadt gewesen. Und was das Armeecorps anbelangte, welches buningen bedrobte, bas famoje Armeecorps bes Schwarzwalbes, por welchem bas Elfaß zitterte, fo war es nur eine geringfügige Abteilung Württemberger, zwei Batgillone und eine Estabron, die mit ihrer geschickten Taftit, ihren Märschen und wiederholten Begenmärschen, ihrem unerwarteten und plöglichen Erscheinen glauben gemacht hatten, daß breißig= bis vierzigtaufend Mann ba waren. Und zu benten. daß man noch am Morgen beinahe den Biadutt von Dannemarie in die Luft gesprengt hatte! 3mangig Meilen einer reichen Gegend waren verwüstet worden ohne jebe Urfache, burch die bummfte aller Baniten; und bei ber Erinnerung an bas, mas fie an biefem jammervollen Tag gefehen hatten: die entfett fliebenben Bewohner, die ihr Bieh in die Berge trieben, die Mut der möbelbelabenen Bagen, Die fich gegen

die Stadt ergoß, dazwischen die Schar der Kinder und Weiber, wurden die Soldaten vom Zorn erfaßt, und ftießen erbitterte höhnische Ause aus.

"Nein, das ist zu spassig!" kaute Loubet mit vollem Munde, indem er den Lössel schwang. "Wie! Dort war der Feind, gegen den man uns führte? Rein Mensch war dort . . . Zwölf Meilen nach vorwärts, zwölf Meilen nach rückwärts, und keine Kaze vor uns! Das alles für nichts und wieder nichts, für das Vergnügen, sich gefürchtet zu haben!"

Chouteau, welcher geräuschvoll feinen Egnapf auslöffelte, maulte gegen die Generale, ohne fie zu nennen.

"Bas? Sind das Kerle! Sind das Kretins! Schöne Hasenfüße, die man uns da als Führer gegeben hat. Wenn sie schon so gelaufen sind, wie niemand dort war, wie hätten sie ihre Beine untern Arm genommen, wenn sie einer wirklichen Armee gegenüber gestanden wären!"

Sie warfen ein neues Bündel Holz ins Feuer zur hellen Freude der großen Flamme, die hoch emporstieg, und Lapoulle, der sich glückelig die Beine wärmte, lachte einfältig auf, ohne zu wissen, weshalb, als Jean, der anfänglich gethan, als ob er nichts hörte, sich in väterlichem Tone zu sagen erlaubte:

"So schweigt doch . . . Wenn man uns hörte, tonnte das schlimm werben."

Er selbst mit seinem einsachen Menschenverftand war außer sich über die Dummheit der Führer. Aber man mußte sie doch wohl respettiren, und als Chouteau weiter brummte, fiel er ihm abermals in das Wort: "Schweigen Sie! Da ist ber Lieutenant, wenden Sie sich an den, wenn Sie Bemerkungen zu machen haben."

Maurice, ber schweigend abseits saß, hatte den Kopf gesenkt. Ach, das war wohl das Ende vom Ganzen! Raum hatte man begonnen, so war's schon beendigt. Die Zuchtlosigkeit, diese Auflehnung der Leute beim ersten Mißgeschick machten schon aus der Armee einen Hausen ohne jedes Band, demoralisirt und reif für alle Katastrophen. Sie hatten nicht einen Preußen gesehen, und da, unter den Mauern Belforts, waren sie geschlagen.

Die Tage, die folgten, maren bei aller Eintonigfeit von einem Schauer ber Erwartung und bes Unbehagens erfüllt. Um feine Truppen ju beichaftigen, ließ fie General Douan an den fehr unbollftändigen Befestigungen ber Stadt arbeiten. mahrer Leidenschaft warfen fie die Erde auf, spalteten Und keine Nachricht! Wo war die fie die Felsen. Armee Mac Mahons? Was that man bor ben Mauern von Det? Die abenteuerlichften Berüchte liefen um; taum bag einige Barifer Zeitungen tamen, um durch ihre Widersprüche bas beflemmende Dunfel zu vermehren, in dem man umbertappte. mal hatte ber Beneral geschrieben und Befehle verlangt, ohne auch nur eine Antwort zu erhalten. Ingwischen - es war bereits ber gwölfte Auguft hatte fich bas fiebente Corps durch die britte Division, bie aus Stalien eingetroffen mar, vervollständigt. Aber es waren noch immer nur zwei Divisionen ba, benn die erste, bei Froschweiler geschlagen, war von der wilden Flucht mitgerissen worden, und man wußte zur Stunde nicht, wohin sie versprengt war.

Endlich nach einer Woche dieser Berlassenheit, dieser vollständigen Trennung vom übrigen Frankreich, brachte ein Telegramm den Besehl zum Abmarsch.

Das war eine große Freude. Man zog alles biesem Mauerleben vor, bas man führte. Und während ber Marschvorbereitungen begann man von neuem sich in Bermutungen zu ergehen; niemand wußte, wohin man sich begab, die einen sagten, daß man Straßburg verteibigen gehe, die anderen sprachen sogar von einem kühnen Ausfall nach dem Schwarzwald, um den Preußen die Rückzugslinie abzuschneiden.

Um nächsten Morgen ging bas hundertundsechste Regiment als eines ber erften ab, in Biehmagen Der Wagen, in dem fich ber Bug eingepfercht. Beans befand, mar gang besonders vollgepfropft, fo fehr, daß Loubet erflärte, er habe feinen Plat, um fich auszustreden. Da die Propiantverteilung wieder einmal in ber größten Unordnung por fich gegangen war und die Solbaten in Branntwein erhalten hatten, was fie in Lebensmitteln hatten faffen follen, maren fast alle betrunten, bon einer wilben und lärmenben Trunkenheit, die sich in gemeinen Liedern Luft machte. Der Bug rollte babin, man fab nichts mehr im Wagen, ben ber Tabakqualm wie in Nebel bullte. Es herrichte eine unerträgliche Sike barin. und die Ausdunftung ber ausammengepreßten Leiber verpeftete bie Luft; aus bem schwarzen, babineilenden Wagen aber brangen bie brüllenden Stimmen hervor, das Dröhnen der Räder übertonend und in der Ferne in der dufteren Landschaft allmälich verhallend. Erst in Langres ersuhren die Truppen, daß man sie nach Paris zurück bringe.

"Donnerwetter!" rief Chouteau, der, dank seiner Allgewalt als großer Redner, in seinem Winkel bereits als unbestrittener Herr regierte, "man wird uns sicher in Charentonneau abladen, damit wir Bis= marck verhindern, sich in den Tuilerien schlasen zu legen."

Die anderen frummten fich bor Lachen und fanden bas fehr luftig, ohne zu wissen warum. Im übrigen veranlagten die unbedeutendsten Vortommniffe ber Reise Hohnrufe und betäubendes Schreien und Lachen: bie am Rande bes Geleises ftebenden Bauern . . . bie Gruppen angftvoller Menschen, die an den fleinen Stationen die Borbeifahrt ber Zuge abwarteten in ber hoffnung, Neuigfeiten ju erlangen, Diefes gange erschreckte und vor der Invasion erzitternde Frankreich. Die herbeigeeilten Bewohner befamen aber, mahrend die Lokomotive gleich einem Windstoß vorüberfuhr und ber Bug, in Rauch und Larm gehüllt, wie eine Erscheinung verschwand, nichts als bas Beulen bes gangen als Eilaut verfrachteten Ranonenfutters zu Gesicht. Auf einem Bahnhof jedoch, wo ber Bug hielt, hatten brei feingekleibete Damen, reiche Burgersfrauen aus ber Stadt, die unter die Solbaten Suppe verteilten, einen wirklichen Erfolg. Die Leute bantten ihnen mit Thranen in ben Augen und füßten ihnen die Hand. Aber ein wenig weiter begannen die abscheulichen Lieder und das wilde Geschrei von neuem. Da geschah es, daß der Zug, nicht weit von Chamont, einen andern kreuzte, der Artillerie nach Metz führte; die Züge suhren langsam, und die Soldaten fraternisirten unter schrecklichem Geschrei. Uedrigens trugen die Artilleristen, die ohne Zweisel noch betrunkener waren und aufrecht stehend die Fäuste zu den Wagen hinausstreckten, den Sieg davon, indem sie mit einer so verzweiselten Wildheit diesen Auf ausstießen, daß er alles übertonte:

"Zur Schlachtbaut! Zur Schlachtbant! Zur Schlachtbant!"

Es schien als ob eine große Ralte, bie eifige Luft einer Fleischkammer, vorüberstreiche. Gin jähes, turzes Schweigen trat ein, in bem man bas Grinfen Loubets borte:

"Nicht gerade luftig, die Rameraden!"

"Aber sie haben recht," erklärte Chouteau mit seiner Wirtshausrednerstimme, "bas ist ekelhaft, einen Hausen braver Burschen bahin zu schieden, damit sie sich ben Schäbel einhauen lassen wegen gemeiner Geschichten, von benen sie kein Wort verstehen."

Und er suhr in diesem Tone sort. Das war der Berderber, der schlechte Arbeiter von Montmartre, der bummelnde und lumpende Zimmermaler, der die Broden aus den Reden in den Bolksversammlungen schlecht verdaut hatte und empörende Eseleien mit den großen Grundsägen der Gleichheit und Freiheit vermengte. Er wußte alles, er trug den Kameraden

seine Weisheit vor, besonders Lapoulle, aus dem er einen ganzen Kerl zu machen versprochen hatte.

"Was, Alter, das ist doch sehr einsach ... Wenn Babinguet \*) und Bismard einen Streit haben, dann sollen sie's unter einander ausmachen mit den Fäusten, ohne hunderttausenbe von Menschen aus ihrer Ruhe zu stören, die sich nicht einmal kennen und keine Lust haben, sich zu schlagen."

Der ganze Wagen lachte, beluftigt und gläubig, und Lapoulle, der nicht wußte, wer Badinguet war, und nicht einmal zu sagen vermochte, ob er sich für einen Kaiser oder für einen König schlug, wiederholte mit der einfältigen Miene eines Riesenkindes:

"Sicherlich! Mit ben Fäuften! — und nachher trinkt man eins zusammen."

Aber Chouteau hatte sich zu Pache gewendet, den er nun in die Arbeit nehmen wollte:

"Da schau 'mal Dich an, der Du an den lieben Gott glaubst. Er hat verboten, sich zu schlagen, Dein lieber Herrgott. Also — wozu bist Du denn hier, Gimpel."

"Sapperment!" antwortete Pache verdust, "ich bin nicht zu meinem Spaß hier; aber die Genbarmen . . . "

"Die Gendarmen! O jeh! Man schert sich ben Teufel um sie! Ihr wißt's nicht, kein einziger von euch, was wir thäten, wenn wir Mordskerle

<sup>\*)</sup> Spigname Napoleons III. Babinguet hieß ber Maurergehilfe, in beffen Kleibern Louis Napoleon aus bem Gefangnis in ham entstoh,

wären? Im Augenblide, wo man uns abset, würden wir burchbrennen, ja, ruhig durchbrennen, und bieses bide Schwein von Badinguet und seine ganze Bande von Pfennigbazar-Generalen sollen dann zusehen, wie sie mit ihren schäbigen Preußen wieder ins reine fommen."

Bravorufe ericollen; die Berbetung begann gu mirten, und Chouteau fuhr triumphirend fort, indem er seine Theorien hervorholte, in welchen in verworrenem Durcheinander die Republit, die Menichen= rechte, die Faulnis des Raiferreichs umberwirbelten, biefes Raiferreich, bas man niederwerfen mußte, und ber Berrat aller Befehlshaber, Die jeder für eine Million gefauft maren, wie das ja bewiesen mar. Er erklärte fich bann als Revolutionar; die anderen wußten nicht einmal, ob fie Republikaner feien, noch auch auf welche Urt man's fein fonne, Loubet, ben Roch ausgenommen, ber gleichfalls feine Meinung über bie Sache hatte, wie er ja nur "für die Suppe" biente: alle aber ichimpften, mit fortgeriffen, nicht weniger auf den Raifer, die Offiziere und die gange perbammte Boutique, aus ber fie beim erften Merger ftramm burchbrennen wollten. Und inbem Chouteau die Leute in ihrer machsenden Trunkenheit weiter aufwiegelte, schielte er mit halbem Auge nach Maurice, bem Herrn, ben er beluftigte und ben feiner Seite zu haben ihn stolz machte; auf um auch biefen aufzustacheln, unb fam ber Gebante, über Jean herzufallen, der bisher unbeweglich, wie eingeschlafen, mit halbaeschlossenen Augen inmitten bes Lärms bagelegen war. Wenn der Freiwillige nach der bitteren Lektion, die ihm der Korporal gegeben, noch ein wenig Groll gegen seinen Vorgesetzten hegte, dann war jetzt eine günstige Gelegenheit, die beiden auf einander zu hetzen.

"Da kenne ich welche, die davon gesprochen haben, uns erschießen zu lassen," nahm Chouteau wieder das Wort. "Lumpen, die uns schlimmer behandeln als das Bieh, die nicht begreisen, daß man, wenn man Tornister und Kuhfuß genug hat, das ganze Zeug ins Feld schmeißt, um zu sehen, ob dann andere wachsen werden. Was würden wohl die Kameraden dazu sagen, wenn wir die Kerle jest, wie wir sie da in der Ede haben, auss Geleise wersen würden? . . . Wär' ihnen wohl recht? 's ist ein Exempel notwendig, damit man uns mit diesem schiegen Krieg ungeschoren läßt. Nieder mit den Wanzen Badinguets! Rieder mit den Lumpen, die verlangen, daß man sich schlägt!"

Jean war feuerrot geworden, es waren die zornigen Blutwellen, die ihm manchmal in seinen seltenen Ansällen von Leidenschaft ins Gesicht emporstiegen. Wiewohl er von seinen Nachbarn wie in einen Ichenbigen Schraubstock gepreßt war, erhob er sich und ging mit seinen geballten Fäusten und seinem flammenden Antlitz, mit so furchtbarer Miene auf Chouteau los, daß dieser erblaßte.

"Da schlag boch bas Donnerwetter brein! Willst Du endlich schweigen, Du Schwein! Stundenlang hör' ich das schon an und sage nichts, weil's keine Borgesetzen mehr gibt, und weil ich nicht allein euch krummschließen lassen kann. Gewiß, ich hätte dem Regiment einen großen Dienst erwiesen, wenn ich's von einem solchen Lumpenhund, wie Du einer bist, besreit hätte ... Aber höre, von dem Augenblick an, wo die Strasen nur Schwindel sind, hast Du's mit mir zu thun. Da bin ich nicht mehr der Korporal, sondern der anständige Kerl, den Du wild machst und der Dir schon das Maul stopsen wird ... Berdammter Feigling, Du willst Dich nicht schlagen und sucht zu hindern, daß die anderen sich schlagen! Sag's nochmals, und Du wirst sehen, wie ich Dich durchkeile."

Und schon wendeten sich alle Leute im Wagen, gepackt von der wacern Schneidigkeit Jeans, von Chouteau ab, der stammelnd vor den mächtigen Fäusten seines Gegners zurücknich.

"Ich schere mich ben Teufel um Badinguet, eben so wenig wie Du, verstehst Du? Ich habe mich um bie Politik, um Republik ober Kaiserreich, niemals auch nur einen Pfifferling gekümmert... und heute wie bamals, wo ich meine Aeder bestellte, habe ich stets nur eins gewünscht, bas Wohlergehen aller, gute Ordnung und guten Berdienst... Gewiß, es ist jedem zu dumm, sich zu schlagen. Aber das hinsbert nicht, daß man sie an die Mauer drücken muß, die Hundssötter, die euch den Mut benehmen wollen, wenn man schon selbst genug Mühe hat, um sich ordentlich auszussühren. Herrgott! Freunde, bleibt

benn euer Blut wirklich ruhig, wenn man euch sagt, baß die Preußen bei euch sind, und daß man sie hinausschmeißen muß!"

Und mit jener Leichtigkeit, mit ber bie Menge ben Gegenstand ihrer Leibenschaft wechselt, jubelten bie Solbaten bem Korporal zu, ber nochmals schwur, bem ersten aus seinem Zuge ben Schäbel einzu= hauen, ber bavon spräche, sich nicht zu schlagen.

"Bravo, Korporal! Man wird icon die Geichichte mit Bismard in Ordnung bringen!"

Inmitten dieser wilden Hulbigung sagte Jean, wieder ruhig geworden, zu Maurice höflich, als ob er sich nicht an einen seiner Leute gewandt hätte:

"Herr, Sie können nicht mit ben Feiglingen sein! Noch sind wir nicht geschlagen, seben Sie, schließlich werben wir sie eines Tages hauen, die Preußen!"

In dieser Minute hatte Maurice das Gefühl, als ob ihm ein warmer Sonnenstrahl bis ins Herz dränge. Er blieb verwirrt, beschämt. War dieser Mann also doch mehr als ein Bauer? Und er erzinnerte sich an den schrecklichen Haß, der in ihm entbrannt war, als er sein Gewehr aushob, das er in einem unbedachten Augenblick weggeworsen. Aber er erinnerte sich auch, wie er beim Andlick der zwei dicken Thränen in den Augen des Korporals ergriffen war, damals, als die alte Großmutter mit ihren im Winde flatternden grauen Haaren sie beschimpste, indem sie nach dem Rhein dort unten, hinter dem Horizont wies. Waren es dieselben Mühsale, dieselben gemeinsam erduldeten Schmerzen,

bie dieses brüderliche Gefühl erweckten und über den Groll den Sieg davontrugen? Er, der aus einer bonapartistischen Familie stammte, hatte niemals anders als in der Theorie von der Republik geträumt, und er hatte eher die Empfindung der Liebe für die Person des Kaisers; er war für den Krieg, diese wirkliche Lebensbedingung der Bölker. Und plöglich kam ihm die Hoffnungsfreude wieder in einem jener Sprünge seiner Phantasie, die ihm eigenkümlich waren; die Begeisterung, die ihn eines Abends dazu getrieben hatte, ins Heer zu treten, erfaßte ihn aufs neue und schwellte sein Herz mit Siegeszuversicht.

"Ja, gewiß, Korporal," sagte er lustig, "wir werden sie hauen."

Der Wagen rollte und rollte immer weiter und trug seine Ladung Menschen bahin, die im diden Tabats-qualm und in der erstidenden hiße der zusammengepferchten Leiber in den angsterfüllten Stationen, an denen man vorbeifuhr, den furchtsam längs der Bahnheden stehenden Landleuten mit trunkenem Lärm ihre gemeinen Lieder zubrüllten.

Am zwanzigsten August waren die Truppen in Paris, im Bahnhof von Pantin; am selben Abend noch suhren sie wieder ab; am solgenden Tage trasen sie in Rheims ein, um nach dem Lager von Chalons zu marschiren.

## Drittes Rapitel.

Bu seiner großen Ueberraschung sah Maurice, daß bas hundertundsechste Regiment nach Rheims binuntermaricbirte und ben Befehl erhielt, bort gu Man ging also nicht nach Chalons, um fampiren. fich der Armee anzuschließen? Und als zwei Stunden später fein Regiment eine Meile von der Stadt bei Courcelles in der weiten Ebene, die fich langs des Aisne-Marne-Ranals erftredt, die Gewehrppramiden aufstellte, wuchs sein Erstaunen noch, ba er erfuhr, daß die ganze Armee von Chalons feit dem Morgen sich zurudzog und am felben Orte bie Bivouacs beziehen sollte. Und in ber That erhoben sich bort balb von einem Ende bes Gesichtstreises jum andern bis nach Saint-Thierry und Meuvillette, fogar jenfeits ber Strafe von Laon die Zelte, und am Abend follten die Feuer der vier Armeecorps emporflammen. Offenbar hatte ber Plan, vor Paris Stellung gu nehmen und bort die Preußen zu erwarten, bas Uebergewicht bekommen. Und er war darüber fehr gludlich. War bas nicht ber vernünftigfte Plan?

Maurice verbrachte ben ganzen Rachmittag, es war der einundzwanzigste August, damit, Lager umherzustreifen auf ber Suche nach Neuigkeiten. Man genoß viel Freiheit, die Disziplin ichien noch loderer geworden zu fein, die Mannichaft ging und fam nach Gutbunten. Er tonnte ruhig nach Rheims gurudfehren, wo er einen Bon von hundert Franken einlösen wollte, ben ihm feine Schwester Benriette geschickt hatte. In einem Raffeehaus horte er einen Sergeanten über ben ichlechten Beift ber achtzehn Mobilgardenbatgillone bes Seinedepartements mettern, die man eben nach Paris jurudgeschidt hatte: bas fechste Bataillon hatte beinahe feine Offigiere umgebracht. Dort im Lager waren bie Generale fast täglich beleidigt worden, und die Soldaten grüßten ben Marschall Mac Mahon seit Froschweiler nicht mehr. Laute Stimmen erfüllten bas Raffeehaus, ein beftiger Wortwechsel erhob sich zwischen zwei friedlichen Bürgern wegen ber Truppengahl, die ber Maricall unter feinem Befehl haben follte. eine sprach von breimalhunderttausend; das war verrückt. Der andere, verständiger, gahlte die vier Corps auf: bas zwölfte, muhfelig im Lager ver= vollständigt, mit Silfe ber Marichregimenter und einer Division Marine-Infanterie; bas erfte, beffen Trümmer aufgelöft und ungeordnet feit dem vierzehnten zurudtamen, und aus benen man, fo gut es ging, die Cabres wieder herftellte; endlich bas fünfte Corps, das geschlagen war, ohne gefämpft zu haben, von der Deroute mit fortgeriffen und gerftreut, das siebente Corps, das gleichsalls demoralisirt eintraf, um seine erste Division verringert, die es erst in Rheims stückweise wiedersand; höchstens hundertundzwanzigtausend Mann, die Reservekavallerie und die Divisionen Bonnemainund Marguerite mit inbegriffen. Aber da sich der Sergeant in den Streit mischte und über diese Armee mit grimmiger Berachtung hersiel, als einen Hausen Menschen ohne jedes innere Band. als eine Herde von Einfältigen, die von Dummstöpfen ins Gemehel geführt würden, zogen die beiden Bürger unruhig und aus Furcht, bloßgestellt zu werden, von dannen.

Draugen trachtete Maurice fich Zeitungen zu verschaffen. Er stopfte sich die Taschen mit allen Nummern voll, die er ju taufen betam; und er las fie im Beben, unter ben großen Bäumen ber prachtigen Spaziergange, welche bie Stadt umfaumen. Wo waren boch die beutschen Armeen? Es schien, daß man fie aus den Augen verloren hatte. 3mei befanden fich unzweifelhaft in der Gegend von Meg: die erfte, die General Steinmet befehligte, übermachte die Reftung, die zweite, die des Bringen Friedrich Rarl, mar bemüht, das rechte Moselufer binauf zu marichiren, um Bagaine die Strafe nach Baris abzuschneiben. Aber die dritte Armee, die des Kronpringen von Preugen, bie siegreiche Armee von Weißenburg und Froschweiler, die das erfte und das fünfte Corps verfolgte, wo war fie eigentlich zu suchen, inmitten bieses Wirrwarrs widerspruchsvoller Nachrichten? Lagerte fie noch in Nancy? War fie bor Chalons eingetroffen, daß man das Lager in folder Saft verlaffen batte. nachbem man die Magazine mit den großen Ausruftungsvorräten und der Fourage, ben gangen unermeglichen Reichtum, in Brand gestedt? Und auch sonst begann die Berworrenheit; man erging sich in vollständig entgegengesetten Bermutungen über die Blane ber Befehlshaber. Maurice, bis babin wie von der Welt abgeschieden, erfuhr erft jest von den Barifer Ereigniffen: wie die Riederlage gleich einem Bligichlag auf ein ganges fiegessicheres Bolt niedergefahren war; von der furchtbaren Aufregung in den Stragen, bon ber Einberufung ber Rammern und bem Sturg bes liberalen Minifteriums, welches bas Plebiszit veranftaltet hatte; fcließlich die Rachricht, daß der Raiser seines Titels als Generalissimus entfleidet und gezwungen worden war, das Obertom= mando an Maricall Bazaine zu übergeben. bem sechzehnten August war der Raiser im Lager von Chalons, und alle Zeitungen fprachen von einem groken Rriegsrat, ber am fiebenzehnten abgehalten worden und bem Bring Napoleon und die Generale beigewohnt hatten. Aber niemand mußte etwas Genaues über die wirklich gefaßten Beschlusse, nur die Tragweite der darauf eingetretenen Thatsachen fühlte jeder: General Trochu war jum Gouverneur von Baris ernannt und Maricall Mac Mahon an die Spike ber Armee von Chalons gestellt worden; das bedeutete bie völlige Berdrangung bes Raifers. Man hatte allgemein die Empfindung der Befturgung, maßlofer Unentichlossenheit, beständigen Schwantens amischen entgegengesetzen Plänen, die sich bekämpsten und von Stunde zu Stunde ablösten. Und immer diese Frage: Wo waren die deutschen Armeen? Werhatte recht, jene, die behaupteten, daß Bazaine frei sei und seinen Rüczug mit Hilfe der Festungen des Norbens vollziehe, oder jene, die erklärten, daß er bereits vor Met blockirt sei? Hartnäckig aufrecht erhaltene Gerüchte liesen um, die von gigantischen Schlachten, heldenmütigen Kämpsen erzählten, die während einer ganzen Woche vom vierzehnten dis zwanzigsten August desstanden worden seinen, ohne daß etwas anderes von diesen Gerüchten zurücklieb als das serne, verlorene Echo furchtbaren Wassenlärms.

Maurice, deffen Beine von Müdigkeit wie ger= ichlagen maren, feste fich auf eine Bant. Die Stadt rings um ihn ber ichien ihr alltägliches Leben ju leben; die Rindermäden bewachten unter ben ichonen Bäumen ihre Schutbefohlenen; die fleinen Rentiers machten mit langfamem Schritt ihren gewöhnlichen Spaziergang. Maurice hatte feine Zeitungen wieber hervorgeholt, als fein Blid auf einen Artikel fiel, ber ihm entgangen mar, ben Artifel eines hikigen Blattes ber republikanischen Opposition. Mit einem Schlag wurde ihm alles flar. Die Zeitung bestätigte, baß in bem am fiebenzehnten Auguft im Lager von Chalons gehaltenen Rriegsrate ber Rudzug ber Armee auf Baris beschlossen worden und die Ernennung des Generals Trochu jum Gouverneur nur zu dem 3wed geschehen war, um die Rudtehr des Raisers vorzubereiten. Aber bas Blatt fügte bingu, bak bie Entichluffe angefichts ber Haltung ber Raiferin-Regentin und des neuen Ministeriums junichte geworden waren. Der Raiferin ichien eine Revolution unausbleiblich, wenn ber Raifer wieder tame. Man ichrieb ihr bas Wort zu: "Er wurde nicht lebend in die Tuilerien tommen." So wollte fie benn auch mit ihrem gangen ftarrfinnigen Willen ben Marich nach vorwärts. Sie wollte die Berbindung mit ber Armee von Det um jeben Breis, eine Anficht, Die übrigens vom General Balitao, bem Rriegsminister, unterftügt wurde, ber ben Plan hatte, einen bligichnellen und fiegreichen Marich zu unternehmen, um Bazaine die Sand zu Maurice, bem die Zeitung auf die Rniee gefallen mar, glaubte jest, verloren bor fich binblidend, alles zu verstehen: die beiden Blane, die einander befämpften, das Somanten bes Maricalls Mac Mahon, biefen gefährlichen Mantenmarich mit wenig tüchtigen Truppen ju unternehmen, die ungedulbigen, immer gereigteren Befehle, die bon Paris an ihn famen und die ihn zu diesem tollverwegenen Dann inmitten biefes tragi-Abenteuer antrieben. ichen Rampfes fah er ploglich bie Geftalt bes Raifers flar por sich, entfleidet seines taiferlichen Ansehens, bas er den Sänden der Raiserin=Regentin anvertraut hatte, entfleibet bes Oberfommanbos, bas er bem Maricall Bazaine übertragen, ben Raifer, ber nun ein reines Nichts mar, ber verschwommene, wesenlose Schatten eines Raifers, ein unnüges, im Wege ftehendes, namenloses Ding, mit bem man nichts anzufangen wußte, ben Baris gurudftieß, ber feinen Blat in ber

Urmee mehr hatte, feitbem er fich berpflichtet hatte, nicht einmal mehr einen Befehl zu geben.

Um andern Morgen nach einer fturmischen Nacht. bie er außerhalb bes Beltes, in feine Dede gehüllt, verbracht hatte, mar es eine mahre Erquicung für Maurice, als er erfuhr, bag ber Blan bes Rudjuges auf Paris burchgebrungen mar. Man fprach von einem neuen Rriegsrat, ber abends gubor im Beisein bes früheren Bigetaifers, herrn Rouber, abgehalten worden sei, den die Raiserin gesandt hatte. bamit er ben Marich auf Berbun beschleunige, und ben ber Marichall von ber Gefahr einer folchen Bewegung überzeugt zu haben ichien. Satte man ichlimme Nachrichten von Bagaine erhalten? Man wagte es nicht zu bejahen. Aber das Ausbleiben ber Nachrichten war icon bezeichnend genug, und alle einigermaßen vernünftigen Offiziere fprachen fich bafür aus, bag man unter ben Mauern von Baris warten muffe, für bas man fo bie Silfsarmee bilben sollte. Und überzeugt, daß man sich am nächsten Tag zurudziehen werbe, ba man ichon bie gegebenen Befehle mitteilte, wollte Maurice gang gludfelig ein findisches Gelufte, bas ihn qualte, befriedigen: bas Belufte, einmal bem Felbteffel ju entwischen und irgendwo auf einem Tischtuch zu frühstuden, eine Raraffe, eine Weinflasche, einen Teller por fich ju haben, Dinge, beren er feit Monaten wie beraubt ichien. Er hatte Beld, und mit pochendem Bergen, als hatte er einen fecten Streich por zog er aus, um ein Gafthaus zu fuchen.

Jenseits bes Ranals, am Eingang bes Dorfes Courcelles, fand er bas geträumte Frühftud. zuvor hatte man ihm erzählt, daß der Raifer in einem burgerlichen Saufe diefes Dorfes abgeftiegen fei; und er war, neugierig umberftreifend, borthin getommen und erinnerte fich, an einer Stragenede biefe Schenke gesehen zu haben mit ihrer Laube, von der ichone, golbigreife Weintrauben niederhingen. Unter dem rankenden Weinstod aab es arun angestrichene Tische: in der geräumigen Ruche aber konnte man durch die weitgeöffnete Thure die fraftig ichlagende Standuhr, bie an die Wand geklebten buntfarbigen Epinaler Bilberbogen und die mit dem Bratfpieß hantirende umfangreiche Wirtin mahrnehmen. Dahinter erftredte sich eine Regelbahn. Das war alles so gemütlich, nett und luftig, die richtige alte frangösische Dorfichente.

Ein hubiches Madchen mit brallem Bufen tam nach feinen Bunichen zu fragen, indem fie babei ihre weißen Zahne zeigte.

"Will ber Berr frühftuden ?"

"Freilich will ich fruhftuden . . . Geben Sie mir Gier, ein Rotelett, Rafe und Weißwein."

Er rief fie gurud.

"Sagen Sie, ist der Raiser nicht in einem dieser Häuser abgestiegen?"

"Hier, Herr, in diesem da vor uns. Sie sehen bas Haus nicht, es ist hinter ber großen Mauer, über welche die Bäume hinausragen."

Dann trat er in die Laube ein, schnallte feinen Emile Bola, Der Jusammenbruch. I.

Gurt ab, um sich's bequem zu machen, suchte sich einen Tisch aus, auf ben bie Sonne burch die Weinranten hindurch golbene Scheibchen marf. Immer wieder mußte er aber nach der großen gelben Mauer seben, die den Raiser barg. Es war in der That ein verstecktes, geheimnisvolles Saus, von bem man braugen nicht einmal bie Dachziegel fab. Das Einfahrtsthor ging auf die andere Seite, auf die Dorfftrage, eine enge Strage ohne Läben, felbst ohne Fenfter, die sich zwischen buftern Mauern dahinmand. Dahinter, inmitten benachbarter Baulich= feiten bilbete ber fleine Bart ein Inselchen von dichtem Und bort auf der andern Seite ber Strafe bemerkte er einen breiten, von Schuppen und Ställen umgebenen Sof, den eine Menge von Rutschen und Frachtmagen vollständig ausfüllte: und amischen= burch gab es ein unaufhörliches Rommen und Geben von Menichen und Pferben.

"Ift bas alles für ben Raiser?" fragte er scherzweise die Rellnerin, die ein schimmernd weißes Tisch= tuch vor ihm ausbreitete.

"Für ben Kaiser ganz allein," erwiderte das Mädchen mit seiner frischen, lustigen Miene, glücklich, seine hübschen Zähne zeigen zu können.

Und fie begann, offenbar von den Stallinechten, bie seit gestern in die Schenke kamen, über alles unterrichtet, genau aufzugählen:

"Der Generalstab, aus fünfundzwanzig Offizieren bestehend, die sechzig Mann von der Leibwache, der Zug vom Estortedienst, die sechs Gendarmen, dann

ber Hausstaat, ber breiunbsiebenzig Personen umfaßte, die Kämmerer, die Kammerdiener, die Taselwärter, die Köche, die Küchenjungen; dann vier
Sattelpserde und zwei Wagen für den Kaiser, und
zehn Pferde für die Stallmeister, acht für die Vorreiter und die Grooms, außerdem siebenundvierzig
Postpserde. Dann ein Gesellschaftswagen, zwöls Gepäcwagen, darunter zwei ausschließlich für die Köche,
die durch die Menge von Küchengerät, von Tellern
und Flaschen, die man darin in schönster Ordnung
jah, das Mädchen in Bewunderung verseth hatten.

"Herr, Sie haben keine Ibee von diesen Kasserolen; das leuchtet wie lauter Sonnen. Und alle Arten von Schüffeln und sonstigem Geschirr, von welchen ich nicht einmal weiß, wozu sie dienen . . . Und einen Weinkeller! Bordeaux, Burgunder, Champagner, genug für manche lustige Nacht!"

In seiner Freude über das schneeweiße Tischtuch, und von dem Weißwein, der in seinem Glase
glänzte, ganz entzückt, aß Maurice zwei weiche Eier
mit einem Heißhunger, daß er sich selbst kaum erkannte. Als er den Kopf wandte, hatte er zur Linken
durch eine der Thüren der Laube einen Blick auf die
weite mit Zelten übersäte Ebene, eine ganze von
Leben wimmelude Stadt, die dort auf den Stoppelseldern zwischen dem Kanal und Rheims in die Höhe
geschossen war. Kaum daß einiges magere Baumgestrüpp die graue Fläche mit grünen Flecken sprenkelte. Drei Windmühlen streckten ihre mageren Arme
aus. Ueber dem Dächergewirr von Rheims jedoch,

bas aus ben Gipfeln ber Kaftanienbäume herausjah, hob sich in ber blauen Luft bas gewaltige Schiff
ber Kathedrale ab, trot der Entfernung riesengroß
neben den niedrigen Häusern. Und Schulerinnerungen,
auswendig gelernte und verlegen gestammelte Lektionen
kamen ihm ins Gedächtnis: die Salbung unserer Könige, die heilige Ampel, Chlodwig, Jeanne d'Arc, das
ganze ruhmvolle alte Frankreich.

Dann, als Maurice neuerdings der Gedante an ben Raifer ergriff, der in diesem beicheiden burgerlichen, stillverschlossenen Sause weilte, richtete er feine Blide auf die große gelbe Mauer, und er war über= rascht, bort mit Roble in riesengroßen Lettern ge= ichrieben zu lefen: "Es lebe Napoleon!" von ungeschidter Sand hingezeichnet, maglos ver= größerte Unzuchtigkeiten. Der Regen hatte bie Buchstaben vermaschen, die Inschrift mar offenbar ichon alt; wie feltsam biefer Schrei ber alten friege= rischen Begeisterung auf biesem Bemäuer, bie ohne 3weifel bem Ontel, bem Eroberer, quiubelte und nicht bem Neffen! Und ichon erstand ihm seine gange Jugend wieder, und fie fang in feinen Erinnerungen; er dachte der Zeit, als er dort in Chene-le-populeur von der Wiege an den Geschichten seines Grofpaters. eines Solbaten ber Großen Armee, laufchte. Mutter war tot, sein Vater hatte das Amt eines Steuereinnehmers annehmen muffen in Diefem Banterott des Ruhmes, der nach dem Sturg des Raiferreiches auch den Sohn des Belden betroffen hatte. Und ber Großvater lebte ba von einer geringfügigen

Pension in dem dürftigen Haushalt eines kleinen Beamten, ohne andern Trost als den, seinen Enkelstindern von seinen Feldzügen zu erzählen, den Zwilslingen, dem Anaben und dem Mädchen mit demselben blonden Haar, denen er ein wenig die Mutter ersetze. Er nahm Henriette auf sein linkes, Maurice auf sein rechtes Anie, und stundenlang hörten sie so seinen homerischen Schlachtenschilderungen zu.

Die Zeiten schwammen ineinander; es schien. als ob alles außerhalb geschichtlicher Epochen fich ereignet hatte, unter einer furchtbaren Erschütterung aller Bolter; die Englander, die Defterreicher, die Breuken, die Ruffen, alle zogen nach einander und mit einander vorüber, wie sie gerade ihre Bundniffe aufammenführten, ohne daß es immer möglich mar, au fagen, warum die einen früher als die anderen geichlagen wurden; aber jum Schluffe maren alle geschlagen, unausweichlich im voraus geschlagen unter bem Anfturme ber Belbenhaftigfeit und des Genies, das die Armeen gleich Stroh hinwegfegte. mar Marengo, die klaffische Schlacht in der Ebene, mit ihren großen, flug entwickelten Linien, ihrem fehlerlosen, wie auf bem Schachbrett von den schweigend und ruhig im Feuer marichirenden Bataillonen ausgeführten Rudgug, die legendenumwobene Schlacht, bie um drei Uhr verloren und um fechs Uhr gewonnen mar, wo die achthundert Grenadiere der Ronfulargarde ben Anprall ber ganzen öfterreichischen Ravallerie brachen, wo Defaig ankam, um ju fterben und die beginnende Deroute in einen unfterblichen Sieg gu

Da war Aufterlit mit feiner schönen verwandeln. Ruhmessonne im Winternebel, Austerlit, bas mit ber Einnahme bes Plateaus von Pragen anfing und mit dem furchtbaren Busammenbruch der gefrorenen Teiche endete, wo ein ganges ruffisches Armeecorps, Menichen und Tiere, im Gife unter entsetlichem Rrachen verfant, mahrend ber Gott Napoleon, ber natürlich alles vorausgesehen, die Riederlage mit einem Rugelregen raich vollendete. Da war Jena, bas Grab ber preußischen Macht; zuerst bas Feuer ber Plänkler im Oktobernebel; die Ungeduld Rens, bie alles zu gefährden brobt, bann Augereaus Gin= tritt in Die Schlacht, ber ihn befreit; ber gewaltige Stoß, beffen Seftiafeit bie gange feinbliche Armee mit fortreißt, endlich die Panit, die topflose Mucht einer allzu fehr gerühmten Ravallerie, die unfere Sufaren wie reifen Safer niederfabeln, fie das romantische Thal mit zusammengemähten Menschen und Pferden befäen. Da war Eylau, das icheufliche Enlau, das blutigfte von allen, diefe Schlachtbant, wo entsetlich verftummelte Körper über einander aufgeschichtet wurden, das unter dem Schnee= fturme rot bor Blut mar, mit feinem bufteren, heroischen Friedhofe, das noch widerhallte von dem vernichtenden Angriff der achtzig Estadronen Murats, welche die russische Armee durchstürmten und babei ben Boben mit einer fo biden Schichte von Leichnamen bedecten, daß Napoleon felbit barüber weinte. Da war Friedland, die große, furchtbare Falle, in welche die Ruffen wiederum wie ein Saufen hirn-

.1

Iofer Spaken gingen, diefes Meifterwert der Reldberrntunft bes Raifers, ber alles wußte und alles tonnte. Unfer linter Flügel unerschütterlich baftebend, mahrend Ren, nachbem er bie Stadt Strafe für Strake erobert, die Bruden gerftorte; wie bann aber unfer linker Mügel sich auf ben rechten feindlichen Flügel warf, ihn gegen den Fluß brängte und in biefer Sadgaffe nieberschmetterte: eine folde Detelei, daß man noch um gehn Uhr abends tötete. Da war Wagram, wo die Defterreicher uns von der Donau abichneiden wollten, indem fie immer ihren linken Flügel verftärften, um Maffena ju ichlagen, der verwundet in offener Rutiche fommandirte; wo Napoleon, ichlau und titanenhaft zugleich, fie gemähren ließ, bis plöklich das ichreckliche Feuer von hundert Beichüten ihr ungebedtes Zentrum burchbrach und es über eine Meile weit gurudwarf, mahrend ber linke Mügel, erschreckt über seine isolirte Stellung bor bem wieder fiegreichen Maffeng zurüchwich und ben Reft ber Armee mit sich fortriß, gleich bem verheerenden Bafferschwall, der über einen Dammbruch niederbrauft. Da war endlich die Mostwa, wo die helle Sonne von Aufterlit bas lettemal wieber erichien; ein erichredendes Sandgemenge, ein Durcheinander ber an Bahl überlegenen Ruffen und ber Unfern, mit ihrer hartnädigen Tapferkeit; die Sügel, die unter unaufhörlichem Bewehrfeuer erfturmt, Berichanzungen, die im Laufschritt mit blanker Waffe genommen murden, die ununterbrochen wiederkehren= ben Angriffe, wo um jeden Bollbreit gestritten murde;

bann die verbissene Tapserkeit der russischen Garde, so daß nur die wütenden Reiterangrifse Murats, der Donner der dreihundert gleichzeitig schießenden Kanonen und die Tüchtigkeit Reys, des triumphirenden Helben des Tages, den Sieg ermöglichten. Und wie immer die Schlacht war, die Fahnen slatterten abends im selben glorreichen Schauer in der Luft, dieselben Ruse: "Es lebe Napoleon!" erschollen zur Stunde, da die Wachseuer in den eroberten Stellungen aufstackerten. Wo immer es war, Frankreich war bei sich, war zu Hause, indem es erobernd seine unbesiegbaren Abler von einem Ende Europas zum andern trug und nur den Fuß in die Königreiche zu sesen hatte, um die gebändigten Völker zu Boden zu werfen.

Maurice hatte sein Kotelett zu Ende gegessen; er war wie berauscht, nicht so sehr von dem Weißewein, der in seinem Glase perlte, als von der Fülle der ruhmreichen Erinnerungen, die in seinem Kopfe summten und sangen, als sein Blick auf zwei Solbaten siel, die in Lumpen gehüllt und kotbedeckt Banditen glichen, die es müde waren, auf den Landstraßen umherzustrolchen; er hörte, wie sie Kellnerin um genaue Austunst darüber baten, wie die längs des Kanals lagernden Regimenter aufgestellt seien.

Er rief fie an:

"He, Kameraden, hieher . . . Aber ihr seid ja vom siebenten Corps!"

"Freilich, von der ersten Division! Gott vers damm mich, Sie können mir's glauben, daß ich bei ihr bin! Zum Beweis dafür war ich bei Fröschweiler; es war nicht gerade gemütlich dort, das kann ich sagen. Und da sehen Sie 'mal, der Kamerad da ist vom ersten Corps, er war bei Weißenburg, auch eine miserable Gegend!"

Sie erzählten ihre Geschichte; wie fie, von der Panit und der wilden Flucht mitgerissen, halb tot vor Müdigkeit in einem Graben liegen blieben, beide leicht verwundet, wie sie dann im Nachtrab der Armee sich dahinschleppten, von aufreibenden Fieberansällen gezwungen, in den Städten Halt zu machen, und wie sie erst jett mit so großem Verzug ein wenig hergestellt eintrasen und ihren Zug suchten.

Das herz schnürte sich Maurice zusammen, als er, im Begriff, ein Stud Schweizerkase anzuschneiden, ihre gierig an seinem Teller haftenben Blide bemerkte.

"Hören Sie, Fräulein! Bringen Sie noch Käse und Brot und Wein! Nicht wahr, Kameraden, ihr thut da mit? Ich halt' euch frei. Sollt leben!"

Sie setzen sich freudig erregt an den Tisch. Und Maurice betrachtete sie, von kalkem Schauer erfaßt, wie sie, in der jammervollen Verkommenheit wassensolsen Sosen und die Kapuzemäntel mit Bindsaden und bunten Lappen zusammengestickt, Plünderern und Zigeunern glichen, die ihre auf irgend einem Schlachtseld ausgelesenen Kleider bereits abgetragen hatten.

"Ah, Teufel!" suhr der Größere mit vollem Mund sort, "es war nicht spassig dort! Das muß man gesehen haben! Erzähl doch, Coutard!"

Und ber Rleine ergählte, mit lebhaften Sandbewegungen sein Brot schwingenb :

"Ich musch mein Bemb, mahrend gerade abgefocht murbe . . . Stellen Sie sich ein elendes Loch por. einen mahren Trichter, rings gang mit Gehöls bemachien, bas es diefen Schweinen von Breufen ermöglicht hatte, auf allen vieren herangufriechen, ohne daß mir eine Ahnung bavon hatten. Da, um fieben Uhr, fangen die Granaten an, in unsere Rochtopfe zu fallen. Simmel Herrgott, wir nicht faul, fpringen nach unseren Ruhfüßen, und bis elf Uhr glaubten wir. daß fie ausgiebige Reile gefriegt haben. Aber Sie muffen wiffen, bag wir feine fünftaufend maren, und daß diese Schweine immer mehr wurden. mein Teil lag auf einem kleinen Abhang hinter einem Buich, und ba fah ich fie mir gerade gegenüber und links und rechts herausruden, wie bie Ameisenhaufen, ganze Reiben von ichwarzen Ameisen, so bak, wenn wir glaubten, es könnten ihrer nicht mehr fein, noch immer welche bagu tamen. follt's nicht fagen, aber wir bachten, bag unfere Offiziere rechte Gimpel waren, uns in ein folches Wefpenneft zu fteden, fern bon ben Rameraben, und uns bort ohne Silfe jufammenpfeffern ju laffen. Dazu befommt noch unser General, der General Dougn, der grme Rerl, wahrhaftig fein Dummkopf und feine Memme, eine blaue Bohne ju ichluden, bag er alle viere von sich ftredt. Alles wie weggeputt! Aber 's macht nichts, wir hielten uns trop allebem. Doch ihrer waren zu viele, und wir mußten ichließlich ausreißen. Wir ichlagen uns hinter eine Mauer, wir verteidigen den Bahnhof inmitten eines Speftatels, um taub zu werden. Und bann, genau weiß ich's nicht, mußte die Stadt genommen worben fein; wir befanden uns auf einem Berg, Beisberg, glaub' ich, heißt er. Und nachher verschanzten wir uns in einer Art von Schloß; mas haben wir ihrer ba tot= geschossen von diesen Schweinen! Sie hüpften in die Luft, und 's war ein Spaß, ju feben, wie fie auf die Rafe herabfielen. Aber dann, mas wollten wir thun? Es tamen immer wieder neue, gehn gegen einen, und Ranonen, so viel sie nur begehrten. Ah, wenn es so fteht, taugt die Courage ju nichts anderem, als bag fie einen auf die Strede wirft. Bulett, nachdem wir ju Dus jusammengehauen maren, mußten wir uns aum Teufel icheren. Na, fie haben gezeigt, baß fie famoje Gimpel find, unfere Offiziere. Ift's mahr, Bicot ?"

Eine kurze Pause trat ein. Picot, der größere, schüttete ein Glas Wein hinunter, und nachdem er sich mit dem Handrücken den Mund gewischt, sagte er:

"Und ob! Ganz wie bei Froschweiter; mußten bumm sein zum Heu fressen, um sich in solcher Lage zu schlagen. Mein Hauptmann, ein kleiner Kerl, aber ein Pfissiks, hat's auch gesagt. Die Wahrheit ist, daß sie nichts gewußt haben. Eine ganze Armee von diesen Schmutzinken ist uns da in den Rücken gefallen, während wir unser kaum vierzigtausend waren. Und man war gar nicht darauf vorbereitet, sich zu schlacht begann

so gang allmälich, ohne daß die Rommandanten, scheint mir, es wollten . . . Ich hab' natürlich nicht Aber was ich gut weiß, ift, daß ber alles gefehen. Tang vom Morgen bis Abend immer wieder von neuem angefangen bat, und als man glaubte, es war' gu Ende, mar's damit nichts, die Musit spielte von frischem auf. Zuerft bei Worth, einem netten Dorf, mit einem putigen Glodenturm, ber aussieht wie ein Dfen, wegen ber Steingutfacheln, die man oben brauf gelegt hat. Ich weiß — hol mich ber Teufel — nicht, warum wir am Morgen bort weg mußten, benn wir haben uns dann mit Banden und Rugen bemüht, es wieder ju friegen, ohne es durchzusegen. Rinder, wie man sich da gehauen hat, mas es da für offene Leiber und herausgequollene Behirne gab, 's ift nicht zum glauben! Und dann haben wir uns wieder um ein anderes Dorf geschlagen; Elfaghausen, ein Rame, um fich die Bunge herauszukegeln. Wir murben pon einem Saufen Kanonen zusammengefeuert, die gang beguem bon oben auf uns herunterzielten, von einem verdammten Sügel, ben wir gleichfalls in der Früh hatten fahren laffen. Und da war's, wo ich, ja, ich, wie ich's euch bier fage, die Attate der Ruraffiere gesehen habe. Bas fich die totichießen ließen, die armen Rerle! Gin mahrer Jammer, Pferde und Menschen auf ein folches Terrain zu jagen: ein Abhang mit Geftrupp bededt und von Graben burchichnitten! Und bei alle bem, Simmelsapperment, tonnte die Geschichte zu nichts, zu rein nichts taugen! Aber mas liegt bran, 's mar ichneidia.

's war ein Bergnügen, das anzusehen . . . ichien's, daß nichts mehr übrig blieb, als abzuziehen und weit bavon auszuschnaufen. Das Dorf brannte wie ein Zündhölzchen, die Badenser, die Bürttemberger, die Preugen, die gange Bande, mehr als hundertundzwanzigtausend dieser Schufte, wie man's hinterdrein gezählt hat, hatten uns vollständig um= gingelt. Und ba fängt ber Tang abermals an, bei Frojdweiler; benn, bas muß man fagen, Mac Mahon ift vielleicht ein Simpel, aber er ift tapfer. Mußtet ihn feben auf feinem großen Pferd, inmitten der Granaten. Ein anderer ware gleich ju Beginn bavongelaufen, hätte gemeint, 's ift feine Schanbe, fich nicht ichlagen ju wollen, wenn man nicht ftart genug ift. Er aber, weil man angefangen hatte, er wollte fich bis jum letten Mann zusammendreschen laffen. Und 's ift ihm ge-Bei Froschweiler, verfteht ihr, das maren teine Menschen mehr, bas waren wilde Tiere, Die fich auffraken. Durch fast zwei Stunden maren bie Bache gang blutig . . . Rulest, Gott verbamm mich, mußten wir trot allebem ausreißen. Und nachher kommt man noch und erzählt uns, bag wir am linken Alugel die Banern über ben Saufen geschmiffen hatten! himmel herrgott, ja, wenn wir unserer auch hundert= undzwanzigtausend gemesen maren, wenn wir genug Ranonen gehabt hätten und ein bigden weniger schwachköpfige Rommandanten!"

Und heftig, noch immer erbittert, in ihren zer= lumpten und staubbedeckten Uniformen, schnitten sich Coutard und Picot vom Brot ab und würgten große

ŧ

Stude Ras hinunter, indem fie den Alpbruck ihrer Grinnerungen unter bem freundlichen Beinlaub mit den reifen Trauben, auf denen die goldenen Sonnen= pfeile zitterten, von sich warfen. Best ergablten fie von der ichredlichen Deroute, die gefolgt mar, wie die Regimenter in voller Auflojung, demoralifirt und bungrig über die Felder flohen; wie auf den Beerftragen in greulicher Berwirrung Menichen, Bierde, Wagen, Kanonen fich babinwälzten, turz, die ganze Berruttung einer bernichteten, bom tollen Sturm ber Banif gepeitichten Armee. Da man es nicht beritanden, fich vernünftig gurudgugichen und die Uebergange ber Bogesen zu verteidigen, wo gebntausend Mann ihrer hunderttaufend aufgehalten haben wurden, io batte man wenigstens die Bruden in die Quit iprengen, die Tunnels verrammeln muffen. Aber die (Senerale galoppirten wie entjett weiter, und als ob ein Orfan ber Betaubung gleichzeitig Befiegte und Sieger mit fortgeriffen, hatten fich die beiden Armeen einen Augenblick verloren, wie wenn der Reind bei der Berfolaung am belllichten Tag im Finftern getappt hatte; mahrend Dac Dabon nach Luneville gu flüchtet, sucht ihn ber Kronpring bon Breugen in ber Gegend ber Bogefen.

Um siebenten August marschirten die Ueberreste bes ersten Corps durch Zabern, gleich einem schlammigen, angeschwollenen Flusse Trümmer des Heeres mit sich nehmend. Um achten August ergoß sich, wie ein ausgetretener Sturzbach in den andern fällt, das fünste Corps in das erste, gleich diesem in voller

Flucht, geschlagen, ohne gefämpft zu haben, feinen Führer mitichleppend, den trübseligen General Failly, ber wie toll vor Schred war, bag man feiner Unthätigfeit die Berantwortung für die Riederlage guichob. Um neunten und zehnten August dauerte der wilde Galopp fort, ein rasendes: "Rette fich, wer fann!", bas nicht einmal nach rudwärts blidte. Um elften August ftieg man unter flatschendem Regen nach Bayon hinunter, um Nancy auszuweichen, das man infolge eines falichen Gerüchts in ben Sanden ber Feinde glaubte. Um zwölften Auguft lagerte man in Saroué, am dreizehnten Auguft in Bicheren ; und am vierzehnten August traf man in Neufchateau ein, wo die Gisenbahn bie sich heranwälzende Menschenmasse aufnahm, die man wie mit Schaufeln brei Tage lang auf die Rüge lud, um fie nach Chalons zu transportiren. Bierundamangig Stunden nach Abfahrt bes letten Buges tamen bie Breugen an.

"War eine verdammte Geschichte," schloß Bicot; "wie mußte man die Beine unter den Arm nehmen! Und wir, die man in den Spitalern zurudgelassen hatte!"

Coutard leerte den Rest der Flasche in sein Glas und in das seines Rameraden.

"Ja, wir haben unsere Siebensachen zusammengepackt, und wir laufen noch immer . . . Pah! es geht uns trot alledem besser so, ba man boch einen Schluck auf die Gesundheit jener trinken kann, benen ber Schädel nicht eingehauen worden ist."

Maurice begriff nun alles. Nach der dummen Ueberraschung von Weißenburg war die Bernichtung

bei Froschweiler ber Blitichlag, beffen unbeilvoller Schein die ichredliche Wahrheit flar beleuchtete. Wir waren nicht bereit, wir hatten weder Kanonen noch Soldaten noch Generale; und ber fo fehr migachtete Feind erschien ftart und fest und zahllos, mit vollendeter Mannszucht und Taktik. Die ichwache Band unserer sieben von Det bis Stragburg gerftreuten Corps war von den drei deutschen Armeen wie von mächtigen Reilen eingestoßen worden. Mit einemmale blieben wir allein, weber Defterreich noch Italien aingen mit ung, ber Plan bes Raifers mar qusammengebrochen unter ber Langsamkeit ber Operationen und unter ber Unfähigfeit ber Rührer. Und das Verhänanis arbeitete gegen uns, indem es fclimme Bufälle und gleichzeitig eintretende Widerwärtigkeiten anhäufte und so ben geheimen Blan ber Breugen verwirklichte, der darin bestand, unsere Armeen ent= zwei zu ichneiben, einen Teil berfelben nach Det aurud au werfen und von Frankreich gu trennen, während fie felbst gegen Paris marichiren wurben, nachdem fie den Rest vernichtet batten. Nunmehr ichien bas alles eine mathematische Aufgabe. mußten besiegt werden aus allen diesen Ursachen, beren unausweichliches Ergebnis in die Augen fprang. Es war der Zusammenstoß der einsichtslosen Bravour mit der großen Bahl und der fühl überlegenden Me-Man hatte später leicht ftreiten, die Nieder= lage war gleichwohl und trot allebem vom Berhängnis im voraus bestimmt, gleich bem Befet ber Rrafte, welche die Welt regieren.

Plöglich las Maurice mit träumerischen, verloren blidenden Augen den Ruf: "Es lebe Napoleon!", ber auf die große gelbe Mauer gemalt mar. Gine Empfindung unerträglichen Unbehagens erfaßte ibn. er fühlte einen brennenden Stich, ber ihm bas Berg burchbohrte. War's also boch mahr? Dieses Frant: reich mit feinen legendenhaften Siegen, bas einst unter Trommelwirbel durch Europa gezogen mar. auf den erften Sieb von einem fleinen, verachteten Bolt zu Boden geworfen? Fünfzig Jahre hatten aenuat, die Welt hatte fich geandert, und die Rieder= lage praffelte furchtbar nieber auf die ewig Siegreichen. Und er erinnerte fich alles beffen, mas Weiß, fein Schwager, in jener angstwollen Nacht vor Mulhausen gesagt hatte. Ja, er allein sah damals klar, er erriet die langfam wirkenden und verborgenen Urfachen unferer Schwächung, er empfand ben neuen Bauch ber Jugend und ber Rraft, ber von Deutschland ber wehte. Ging nicht ein friegerisches Zeitalter ju Ende, begann nicht ein anderes neues? Weh dem, ber in dem beharrlichen Wettstreit der Rationen innehält! Der Sieg gehört jenen, die in ber Borhut marichiren, ben weiseften, ben gefündeften, den fraftigften.

Aber in diesem Augenblick ertönte das Lachen und Schreien eines Mädchens, dem man einen Ruß rauben will und das sich scherzend wehrt. Es war Lieutenant Rochas, der in der alten, rauchigen, mit den Spinaler Bilderbogen geschmückten Rüche als kühner Eroberer die hübsche Kellnerin in seinen Armen hielt. Er trat in die Weinlaube, wo er sich einen Kaffee geben ließ, und da er die letzten Worte von Coutard und von Picot gehört hatte, sagte er in suftigem Tone zu ihnen: "Pah, Kinder, das alles macht nichts! Das ist der Ansang vom Tanz. Ihr werdet bald die höllische Revanche sehen! Teusel, bis jetzt waren's fünf gegen einen. Aber das wird sich ändern, ich geb's euch schriftlich. Wir sind hier dreimalhundertaussend. All die Bewegungen, die wir da machen und die kein Mensch versteht, haben nur den Zweck, die Preußen an uns heran zu locken, während Bazaine, der sie überwacht, sie hinten packen wird. Und dann schlagen wir sie platt, wie diese Fliege da, klatsch!"

Mit einem lauten Alatsch hatte er zwischen ben beiben händen eine Fliege im Fluge zerquetscht. Und seine Lustigkeit wurde noch lauter; er glaubte mit seiner ganzen Unschuld an diesen so bequemen Plan und hatte vollständig das feste Vertrauen auf den unbesiegbaren Mut wiedergefunden. Gefällig zeigte er den beiden Soldaten genau den Lagerplat ihres Regiments; dann ließ er sich glückselig, eine Cigarre im Munde, vor seiner Tasse nieder.

"Das Bergnügen war ganz meinerseits, Kameraden," sagte Maurice zu Contard und Picot, die, nachdem sie ihm für seinen Käse und seinen Wein gedankt, sich entsernten.

Er ließ sich gleichsalls eine Tasse Kaffee geben und sah Lieutenant Rochas an, bessen gute Laune es ihm angethan hatte, wenn er auch ein wenig überrascht war von den dreimalhunderttausend Mann, während sie ihrer ja nicht mehr als hunderttausend waren, und

von dieser sonderbaren Leichtigkeit, mit der man die Preußen zwischen der Armee von Chalons und der Armee von Metz zermalmen wollte. Aber auch er hatte ein solches Bedürsnis nach Illusionen! Warum sollte er nicht noch hoffen, da die glorreiche Verzgangenheit so laut in seiner Erinnerung sang? Die alte Schenke sah so fröhlich aus mit ihren Weinranken, aus denen die hellen Trauben Frankreichs, von der Sonne vergoldet, niederhingen. Wieder hatte er seine Stunde der Zuversicht, die ihn über die große dumpfe Traurigkeit, die sich allmälich in ihm angesammelt hatte, hinweghob.

Einen Augenblick lang war er mit den Augen einem Offizier von den Chasseurs d'Afrique gesolgt, der von einer Ordonnanz begleitet war, und die alle beide im raschen Trabe an der Ede des stillen Hauses versichwanden, in dem der Raiser wohnte. Dann, als die Ordonnanz allein wieder erschien und mit zwei Pferden vor dem Thore des Wirtshauses stehen blieb, stieß Maurice einen Schrei der Ueberraschung aus:

"Prosper! Und ich habe Euch vor Metz geglaubt!" Es war ein Mann aus Remilly, ein gewöhnlicher Hoffnecht, den er als Kind gekannt hatte, als er die Ferien beim Onkel Fouchard verbrachte. Der Mann hatte eine niedrige Losnummer gezogen und war seit drei Jahren in Afrika gewesen, als der Krieg ausgebrochen war. Und er sah gut aus in seiner himmelblauen Jack; seinen breiten roten Hosen mit den blauen Streisen und dem rotwollenen Gürtel, mit seinem langen, dürren Gesicht, seinen geschmei-

bigen, ftarten Bliebern, die eine außerordentliche Geschidlichkeit verrieten.

"Da schau 'mal! Diese Begegnung! . . . Herr Maurice!"

Aber er eilte nicht auf Maurice zu, sondern führte erst die dampsenden Pferde in den Stall und musterte vor allem das seine mit väterlichem Blicke. Die Liebe zu den Pferden, die ihm zweisellos von der Kindheit her eigen war, hatte ihn bestimmt, in die Kavallerie einzutreten.

"Wir kommen von Monthois," sagte er, als er zurücklam; "mehr als zehn Meilen in einem Zuge; Zephir wird gern etwas nehmen."

Zephir, das war sein Pferd. Für sein Teil lehnte er's ab, zu essen, und nahm bloß einen Kaffee an. Er wartete auf seinen Offizier, der wieder auf den Kaiser wartete. Das konnte fünf Minuten, das konnte auch zwei Stunden dauern. Da hatte ihm denn sein Offizier gesagt, die Pferde in den Schatten zu führen. Und als Maurice, von Neugierde getrieben, wissen wollte, worum sich's handle, zuckte er mit den Achseln:

"Weiß nicht . . . Gewiß ein Auftrag . . . Wohl Bapiere zu übergeben."

Rochas jedoch blidte mit zärtlichen Augen auf ben Ravalleristen, bessen Uniform in ihm seine Erinnerungen an Afrika wiedergewedt hatte.

"He, mein Junge, wo wart Ihr da unten?"
"In Medeah, Gerr Lieutenant."

Medeah! Und fie plauderten, einander trog des Rangunterschiedes nabegerudt. Brosper hatte sich an diefes Leben gewöhnt, wo man immer auf der Sut, beftändig zu Pferde fein mußte, wo man in die Schlacht wie zu einer Jagd zog - zu einer Treibjagd auf Araber. Ein Rug von fechs Mann hatte einen einzigen Reldfessel; jeder Bug bildete eine Familie; der eine besorgte die Ruche, der zweite musch die Basche, die anderen schlugen das Zelt auf, hielten die Tiere in ftand und putten die Waffen. Man ritt des Morgens und Nachmittags aus, mit ungeheurem Gepack beladen und unter bleierner Sonnenglut. Abends gundete man große Feuer an, um die Mostitos zu verscheuchen, lagerte fich ringsum und fang Frankreichs Lieber. Bäufig mußte man in ber hellen, fternenüberfaten Racht aufstehen und unter ben Pferden Frieden ichaffen, bie, von dem lauen Winde gepeitscht, einander plöglich biffen und unter wütendem Gewieher die Bflode berausriffen. Dann tam ber Raffee bran, ber foftliche Raffee, ben man auf bem Boben eines Felbteffels zerrieb und bann burch einen roten Uniformgürtel Aber es gab auch schwarze Tage, fern von seibte. jedem bewohnten Ort, im Angefichte des Feindes. Da gab's feine Reuer, feine Lieber und feine Belage mehr. Man litt manchmal furchtbar unter bem Mangel an Schlaf, unter Hunger und Durft. Aber gleichviel! Man liebte dieses Leben voll unvorhergesehener Abenteuer, diesen Scharmügelfrieg, wo jeder feine verfonliche Tapferteit fo glangend zeigen tonnte, der dabei so luftig war wie die Eroberung einer wilden Infel, in dem Raubzüge, Plünderungen und Diebstähle im großen Stil eine angenehme Abwechslung bildeten. und dann die kleinen Diebstähle der Schnapphähne unter den Soldaten, deren gelungene Streiche in aller Mund waren und die jeder bis zum General hinauf herzhaft belachte.

"Ad," sagte Prosper, ernst geworden, "hier ift's nicht so wie dort unten, hier schlägt man sich anders."

Und auf eine neuerliche Frage von Maurice erzählte er von ihrer Landung in Toulon und von ihrem langen und mühseligen Mariche nach Luneville. Dort hatten fie die Niederlagen von Weißenburg und Froidweiler erfahren, bann ging's - er wußte es nicht mehr genau und verwechselte die Städte - von Ranch nach Saint-Michel, von Saint-Michel nach Met; ben 14. August mußte eine große Schlacht stattgefunden haben, ber gange Horizont mar in Feuer; aber er habe nur vier Ulanen hinter einer Bede gefeben. Am 16. schlug man sich noch, und die Ranonen don= nerten wütend feit fechs Uhr morgens; und man hatte ihm gesagt, daß ber Tang am 18. noch schredlicher wieder begonnen hatte. Rur die Chasseurs waren nicht mehr ba, weil fie am 16., als fie bei Gravelotte ber Strage entlang barauf marteten, in die Schlacht= linie einzutreten, vom Raifer, ber in einer Raleiche bavonsuhr, mitgenommen worden waren, um ihn nach Berbun zu begleiten. - Ein hubscher Ritt, zweiund= vierzig Rilometer im Galopp unter ber beständigen Furcht, von den Preugen abgefangen zu werden!

"Und Bazaine?" fragte Rochas.

"Bazaine? Er soll damit fehr zufrieden sein, daß ihn ber Raifer in Frieden läßt."

Aber Lieutenant Rochas wollte wissen, ob Bazaine eintressen werde. Prosper zuckte mit den Achseln. Konnte man das wissen? Seit dem 16. hatten sie alle Tage mit Märschen und Gegenmärschen im Regen verbracht, mit Rekognoszirungen und Vorposten, ohne einen Feind zu sehen. Jeht gehörten sie zur Armee von Chalons. Sein Regiment, zwei andere Regimenter französischer Chasseurs und ein Husarenzegiment bildeten eine Division der Reservereiterei, die erste Division, die General Margueritte besehligte, von dem er mit begeisterter Liebe sprach.

"Ah, das ist ein Kerl, das ist ein schneidiger Patron! Aber was nütt das, da man ja doch nichts anderes weiß, als uns im Kot herumpatschen zu lassen."

Ein turges Stillschweigen trat ein. Dann plauberte Maurice einen Augenblick von Remilly, vom Ontel Fouchard, und Prosper bedauerte, daß er Sonore nicht feben könne, ben Bachtmeister, beffen Batterie über eine Meile von hier, auf der andern Seite ber Strafe von Laon liegen' mußte. Aber bas Schnauben eines Pferdes brang aus bem Stalle, er spitte die Ohren, erhob sich und verschwand, um nachzusehen, ob feinem Zephir nichts mangle. malich - es war die Stunde, wo man ben ichwarzen Raffee und ein Schnäpschen zu nehmen pflegt — füllte fich die Dorfichente mit Soldaten aller Baffengat= tungen und aller Chargen. Nicht ein Tisch blieb frei, und unter dem grünen, von hellen Sonnenflecken bebedten Weinlaub breitete fich ber fröhliche Glang ber Uniformen aus. Stabsarat Bouroche hatte fich eben neben Rochas geset, als Jean fich als Ueberbringer eines Bejehls melbete:

"Herr Lieutenant, der Herr Hauptmann wird Sie um drei Uhr in einer dienstlichen Angelegenheit er= warten."

Mit einem Kopfnicken gab Rochas zu verstehen, daß er pünktlich sein werde. Jean ging jedoch nicht sogleich, er lächelte Maurice zu, der sich eine Cigarerette anzündete. Seit der Scene im Eisenbahnwagen herrschte zwischen den beiden Männern ein stillschweisgender Wassenstillstand; sie suchten einander mit immer wachsendem Wohlwollen kennen zu lernen.

Prosper, den die Ungeduld gepackt hatte, war zurückgekommen:

"Ich geh' essen, wenn mein Alter nicht aus ber Baracke herauskommt ... Eine unangenehme Geschichte; ber Kaiser ist im stande, nicht vor Abend zurückzustommen."

"Sag doch," fragte Maurice, bessen Reugierde wieder rege geworden war, "es sind vielleicht Rach=richten von Bazaine, die ihr da überbracht habt."

"Möglich! Man hat davon in Monthois gesprochen."

Eine plögliche unruhige Bewegung machte fich bemerkbar. Jean, der in einer Thuröffnung ber Beinlaube ftand, drehte fich um und fagte:

"Der Raifer!"

Alle erhoben sich alsbald.

3mifchen ben Pappeln, auf ber großen weißen Strafe ericien ein Bug ber Leibwache; bie Pracht

1

ihrer Uniformen war noch tabellos, und die große golbene Sonne glänzte von ihren Rurassen. Dann kam sofort der Raiser zu Pferde, von seinem Generalstab begleitet, dem ein zweiter Zug der Leibwache folgte.

Die Häupter entblößten sich, einige Rufe wurden laut. Und der Raiser hob im Vorbeireiten den Kopf; er war ganz bleich, sein Gesicht schon spizig, die Augen unstät zitternd, trübe und feucht. Er schien wie aus einem schlafsüchtigen Zustand zu erwachen, ein schwaches Lächeln überslog sein Antliz, als er die sonnige Schenke sah, und er salutirte.

Da hörten Jean und Maurice hinter sich ben Stabsarzt Bouroche, ber den Kaiser mit dem durchbringenden Blick eines alten Praktikus sörmlich sondirt hatte, deutlich murmeln:

"Ganz gewiß, er hat einen miserablen Stein in seiner Blase."

Dann stellte er mit einem einzigen Wort seine Diagnose:

"Futsch!"

Jean mit seinem schlichten, gesunden Menschenverstande schüttelte sorgenvoll den Kops: Ein verdammtes Pech sür eine Armee, ein solcher Führer! Und Maurice, der zehn Minuten später, nachdem er, glücklich über sein seines Frühstück, Prosper die Hand gedrückt hatte, wegging, um bummelnd ein paar Cigarretten zu rauchen, trug dieses Bild des Kaisers mit sich sort, wie dieser im kurzen Trabe bleich und schwankend vorübergeritten war. Das war der Verschwörer, ber Träumer, dem im Augenblick des Handelns die Thattraft fehlte. Man fagte, bag er fehr gut, baß er eines großen und hochherzigen Bedantens fähig und im übrigen auch, wie bie meisten schweigsamen Menschen, fehr willensfest war; und er war auch fehr tapfer, ba er als Fatalift, fiets bereit, fich bem Gefcict ju unterwerfen, die Gefahr verachtete. Aber er ichien in ben großen Entscheidungen wie von Betäubung befallen, wie gelähmt, wenn es galt, die That zu vollbringen, ohnmächtig, - gegen bas Schicffal anzukampfen, wenn es fich gegen ihn wandte. Und Maurice fraate sich, ob da nicht ein besonderer physiologischer Auftand vorliege, verschlimmert durch das Leiden, wenn nicht die Rrantheit allein, unter ber ber Raiser sichtlich litt, die Urfache biefer machsenden Unentschlossenheit und Unfähigfeit mar, die er feit Beginn bes Feldzuges offenbarte. Das wurde alles erflärt haben: cin Steinchen im Meische eines Menschen, und Raiferreiche fturgen aufammen.

Abends nach dem Appell entstand im Lager eine plötzliche Bewegung; Offiziere eilten durch die Zeltzeihen und überbrachten die Weisungen für den Abmarsch, der für den kommenden Morgen um fünf Uhr angesetzt war. Eine Auswallung der Ueberraschung und der Unruhe ergriff Maurice, als er ersuhr, daß wieder einmal alles geändert worden war: man zog sich nicht auf Paris zurück, sondern sollte gegen Verdun marschiren, um mit Bazaine zusammenzutreffen. Es verbreitete sich das Gerücht, daß eine Depesche des letzteren im Verlause des Tages eingetroffen war, die meldete, daß er seine Rückzugsbewegung bewerk-

stellige; Maurice erinnerte sich an Brosper und ben Offizier, die von Monthois gekommen waren und vielleicht diese Depesche überbracht hatten. Also die Raiserin=Regentin und ber Ministerrat hatten boch triumphirt angesichts bes beständigen Zauberns bes Marschalls Mac Mahon, .in ihrer Furcht vor ber Rudtehr des Raifers nach Paris, in ihrer hartnädigen Entschlossenheit, die Armee trot alledem vorwärts zu brangen, um eine lette Rettung ber Dynaftie ju berjuden. Und diefer jammervolle Raifer, diefer arme Menich, ber in feinem Reiche feinen Blat mehr hatte, follte nun mitgeführt werden wie ein unnükes und läftiges Gepäckftud mit ber Bagage feiner Truppen. bagu verdammt, wie eine beigende Fronie auf feine faiferliche Burbe, feine Leibgarben, feine Bagen. feine Pferde, feine Rode, feine Ruchenmagen mit ben filbernen Rafferolen und bem Champagner nach fich ju ichleppen und mit feinem pomphaften, mit Bienen beftidten Rrönungsmantel auf ber Bahn ber Niederlage burch Blut und Rot zu fegen.

Um Mitternacht schlief Maurice noch immer nicht. In sieberhaft unruhigem Schlummer, von bösen Träumen gequält, wälzte er sich unter seinem Zelte umher. Schließlich ging er ins Freie; es war ihm eine Erquickung, aufrecht zu stehen und, von kräftigem Winde umweht, die frische Lust einzuatmen. Der Himmel war mit schweren Wolken bebeckt, die Nacht war sehr büster geworden, ins Unendliche dehnte sich die Finsternis, aus der nur die verlöschenden Feuer vor der Feldstandarte gleich vereinzelten Sternen hervorleuch-

teten. Und in diesem dunklen, leblos schweigenden Frieben empfand man den langsamen Atem der hundert= tausend Menschen, welche da lagerten. - Maurice, beffen Beklommenheit fich beruhigte, ward von einem brüderlichen Gefühl erfaßt, voll von nachsichtiger Liebe für all diese Schlummernden, von denen bald Taujende den Schlaf des Todes ichlafen follten. Brave Leute trot alledem! Wohl war keine Mannszucht mehr unter ihnen, fie ftahlen und tranken. Aber welche Leiden hatten fie auch ichon erduldet, und welche Entschuldi= gung lag nicht für fie in biefer Nieberschmetterung der gangen Nation! Die glorreichen Beteranen von Sebaftopol und Solferino waren nur noch in kleiner Bahl ba, eingereiht unter ganz junge, zu langem Widerstande unfähige Truppen. Diese vier Corps, haftig formirt und ohne jedes feste Band gusammen= gestellt, das war die Armee der Berzweiflung, die Sühnherde, die man jum Opfer brachte, um vielleicht ben Born bes Beschickes zu beugen. Sie follten ihren Paffionsmeg bis ju Ende geben und, groß selbst im Schreden des Ungluds, mit der roten Flut ihres Blutes die Fehler aller bezahlen.

Und Maurice hatte in diesem Augenblicke, im Schauer des nächtlichen Schattens, das Bewußtsein einer großen Pflicht. Er gab sich nicht mehr der prahlerischen Hoffnung auf legendenhafte Siege hin; dieser Marsch auf Berdun war ein Marsch in den Tod, den er mit ruhig leichter und tapferer Entsaung annahm, da er nun doch sterben mußte.

## Viertes Kapitel.

Am 23. Auguft, — es war ein Dienstag — um sechs Uhr morgens wurde das Lager abgebrochen, und die hunderttausend Mann der Armee von Chalons erhoben sich marschbereit; ein unendlicher Zug wogte alsbald dahin gleich einem Strome von Menschen, der einen Augenblick zum See sich gestaut hat und dann seinen Lauf wieder aufnimmt. Trot der Gerüchte, die abends zuvor im Umlauf gewesen, war es für viele eine große Ueberraschung, als sie sahen, daß man, anstatt die Kückzugsbewegung sortzusezen, Paris den Kücken kehrte und gegen Osten ins Unbekannte marschirte.

Um fünf Uhr morgens hatte das siebente Corps noch keine Patronen. Seit zwei Tagen boten die Artilleristen alle Kräfte auf, um auf dem Bahnhof, der mit den massenhaft von Met herbeigeströmten Borräten angefüllt war, Pferde und Kriegsmaterial abzuladen. Und erst im letzen Augenblicke wurden in dem unentwirrbaren Durcheinander der Bahnzüge die Wagen mit den Patronen entdeckt. Gine zu

bieser Arbeit kommandirte Compagnie, der auch Jean angehörte, vermochte mit Hilfe rasch requirirter Wagen zweimalhundertvierzigtausend Patronen herbeizuschaffen. Jean teilte die vorschriftsmäßigen hundert Patronen jedem einzelnen Mann seines Zuges gerade in dem Augenblick zu, als Gaude, der Compagnieshornist, zum Ausbruch bließ.

Das 106. Regiment durste nicht durch Rheims gehen, da der Marschbesehl lautete, vor der Stadt im Bogen adzuschwenken, um auf die große Straße nach Chalons zu gelangen. Aber auch diesmal war verabsäumt worden, die Abmarschzeit staffelweise festzusehen, so daß, da die vier Armeecorps miteinander ausgebrochen waren, gleich beim Eintritt in die gemeinsamen Straßen eine ungeheure Verwirrung entstand.

Die Artillerie und die Kavallerie durchschnitten und hemmten jeden Augenblid die Marschlinie der Fußtruppen. Ganze Brigaden mußten eine Stunde lang Gewehr bei Fuß in den Ackerselbern warten, dis die Wege frei wurden. Und das schlimmste war, daß kaum zehn Minuten nach dem Abmarsch ein surchtbares Unwetter losbrach, ein sintstutartiger Regen, der länger als eine Stunde die Leute dis auf die Knochen durchnäßte und dabei den Tornister und die Kapuze auf ihren Schultern noch schwerer machte. Immerhin konnte sich das 106. Regiment in Bewegung setzen, als der Regen aufhörte, während in einem nahen Feld Zuaven, die gezwungen waren, noch zu warten, sich die Zeit damit vertrieben, daß

sie einander mit Lehmfugeln und Rotflumpen bewarfen, deren Fleden auf den Uniformen ungeheures Gelächter erregte.

Fast unmittelbar darauf erschien die Sonne wieder, die glänzende Sonne eines heißen Augustmorgens.
Und auch die Fröhlichkeit kehrte wieder; die Leute
dampsten wie eingeweichte Wäsche, die in freier Lust
ausgebreitet wird; rasch waren sie trocken, schmutzigen
Hunden gleich, die man aus dem Morast herausgezogen hatte, und machten sich über die erstarrten
Kotsprizer lustig, die sie an ihren roten Hosen trugen.
An jeder Straßenkreuzung mußte man noch immer
warten. Ganz am Ende einer Vorstadt von Rheims
wurde vor einer Schenkstube, die nicht leer werden
wollte, ein letzter Halt gemacht.

Da hatte Maurice ben Einfall, seinen Zug zu bewirten, wie um allen noch ein Glückauf zu sagen. "Korvoral, wenn Sie erlauben..."

Nach kurzem Zaubern nahm Jean ein Gläschen an. Loubet und Chouteau standen dabei, der letztere mit einem gewissen geheimen Respekt, seitdem der Korporal ihn seine Faust hatte fühlen lassen; und ebenso Pache und Lapoulle, zwei brave Burschen, so lange man ihnen nichts in den Kopf setze.

"Auf Ihr Wohl, Korporal," sagte Chouteau mit salbungsvoller Stimme.

"Auf das Eure, und möge jeder trachten, seinen Ropf und seine Füße nach Hause zurudzubringen," erwiderte Jean in höflichem Tone unter dem bei= fälligen Lachen seiner Leute.

Aber nun ging es weiter; Sauptmann Beaudoin hatte sich mit ärgerlicher Miene genähert, zu einer Rüge bereit, mahrend Lieutenant Rochas, voll Rach= sicht gegen den Durft seiner Leute, that, als ob er nichts fabe. Und ichon jog man über die Strage bon Chalons dabin, die einem endlosen, von Bäumen umfäumten Bande glich, geradeaus fich ins Unend= liche erftrecte, inmitten ber unermeglichen Gbene zwischen ben Stoppelfelbern, auf ben fich hie und ba hohe Seuschober und hölzerne Windmühlen, ihre Flügel drebend, erhoben. Weiter im Norden fündigten Reiben von Telegraphenftangen andere Strafen an, auf benen man die dunklen Linien ber anderen marichirenden Regimenter erkannte. Biele burchichnitten fogar in in dichten Maffen die Felder. Bang borne gur Linken trabte eine Ravalleriebrigade im blenbenden Sonnenlicht. Und der gange verlaffene, traurig ode, grengen= lose Horizont belebte sich und bevölkerte fich so mit biefen bon überall her fich ergiegenden Menfchenitromen, mit diesen unaufhörlich dabergiebenden, riefigen Ameifenhaufen.

Gegen neun Uhr verließ das 106. Regiment die Straße von Chalons, um links die von Suippe zu nehmen, ein anderes sich geradeaus ins Unendliche erstreckendes Band. Man marschirte in zwei getrennten Reihen, welche die Mitte der Straße frei ließen, dort schritten und ritten Offiziere allein bequem vorwärts; und Maurice hatte ihre sorgenvolle Miene bemerkt, die von der guten Laune und der lustigen Zufriedenheit der Soldaten abstach, die wie Kinder

glücklich waren, endlich marschiren zu können. Er erblickte sogar — sein Zug befand sich sast an der Spize — von weitem den Obersten von Bineuil, der ihm, wie er so mit seinem langen steisen Leib auf seinem Pferde balancirte, wegen seines dusteren Aussehens aufsiel.

Man hatte die Musitkapelle mit den Marketenderwagen nach hinten beordert. Dann kamen die Sanitätswagen und der Train, dem der Troß des ganzen Armeecorps folgte, ein endloser Zug von Höberwagen, geschlossene Wagen für die Lebensmittel, Karren für das Gepäck, Fuhrwert aller Art, das mehr als fünf Kilometer einnahm, und dessen ins Grenzenlose sich erstreckendes Ende man an den wenigen Biegungen der Straßen sehen konnte. Endlich, ganz zuletzt schlossen sich hern den Auge an, eine wirre Schar von großen Kindern, die in einem Staubwirbel einhertrotteten, wie von einem auf der Wanderung begriffenen kriegerischen Bolksstamme, mit Beitschnschlägen vorwärts getrieben.

Inzwischen schob sich Lapoulle von Zeit zu Zeit mit einem Achselruck seinen Tornister zurecht. Unter dem Borwande, daß er der stärkste sei, besud man ihn mit den dem ganzen Zuge gemeinsam angehörenden Geräten: mit dem großen Kochkessel und der Kanne für den Wasservorrat. Diesmal hatte man ihm sogar die Compagnieschausel anvertraut, indem man ihm einredete, daß daß eine Ehre sei. Und er beklagte sich nicht und lachte über ein Lied, mit dem Loubet, der Tenor des Zuges, die Länge des

Weges vergessen machte. Loubet selbst hatte einen berühmten Tornister, in dem man alles fand: Wäsche, Reserveschuhe, Nähzeug, Bürsten, Schofolade, ein Eßbesteck, einen Fleischtopf und außerdem die vorschriftsmäßigen Lebensmittel, Zwiedack und Kassee; und wiewohl auch die Patronen noch dabei waren und er auf dem Tornister noch die zusammengerollte Decke, das Schuzzelt und die Pstöcke hatte, schien das alles so leicht, so gut verstand er zu packen, wie er oft mit Stolz sacke.

"Gottverlassene Gegend das," brummte Chouteau alle paar Minuten und warf dabei verachtungsvolle Blide auf die düsteren Flächen dieses unfruchtbaren Teils der Champagne, der sogenannten Lause-Champagne.

Unaufhörlich und endloß folgten einander die weiten Strecken kreidigen Erdreichs; kein Gehöfte, keine lebende Seele; nur Scharen von Raben, die das unermeßliche Grau mit scharen von Raben, die das unermeßliche Grau mit scharen Flecken unterbrachen. Zur Linken, weit in der Ferne, krönten Fichtenwälder mit dunklem Grün die sansten Hügelwellen, die den Himmel umsäumten; zur Rechten wiederum erkannte man auß einer ununterbrochenen Linie von Bäumen den Lauf der Besle. Und dort sah man auch hinter den Abhängen seit einer Marschmeile ungeheuren Rauch aufsteigen, der sich in so dichten Massen ansammelte, daß er schließlich den Horizont mit einer surchtbaren Wolke absperrte.

"Was brennt benn bort unten?" fragte man auf allen Seiten.

Die Erklärung lief balb von einem Enbe ber

Rolonne jum andern. Es war bas Lager von Cha-Ions, das feit zwei Tagen brannte; es war, so fagte man, auf Befehl des Raifers angegundet worden, bamit bie dort angehäuften Reichtumer nicht ben Breugen in Die Bande fielen. Die Ravallerie der Rachbut mar damit beauftragt worden, an einem großen Solzbau, dem fogenannten gelben Magazin, bas mit Belten, Bfloden und Matten angefüllt mar, und an bem neuen Daagain Reuer angulegen, einem riefigen geschloffenen Schuppen, ber mit Felbfeffeln, Schuhen und Decen vollgepfropft mar, genug, um noch hunderttaufend Mann bamit auszuruften. Auch die Futterschober waren angezündet worden und qualmten wie gigan= tifche Fadeln. Und angefichts biefes Schaufpiels, por diesen bleifarbenen Rauchwolfen, die über die fernen Bugel emporwirbelten und den himmel mit troftlofer Trauer erfüllten, mar die Armee auf dem Mariche durch die große trübselige Ebene in dumpfes Schweigen versunken. Man hörte unter ber Sonnenglut nichts als den Takt ber Schritte; die Solbaten aber wendeten ihre Ropfe wider Willen immer wieder nach bem wachsenden Qualm, deffen unheilvolle Wolfe ber Rolonne noch mahrend einer gangen Stunde gu folgen ichien.

Bährend der großen Rast in einer Bauernhütte, wo die Soldaten sich auf ihren Tornistern niedersetzen und einen Bissen essen sonnten, kehrte die Fröhlichkeit wieder. Die groben viereckigen Zwiedacke wurden in der Suppe aufgeweicht, die kleinen runden aber, leicht und knusprig, waren eine wirkliche Leckerei,

die nur den einzigen Fehler hatte, furchtbar durftig ju machen. Bon den Rameraden aufgefordert, ftimmte Bache ein Rirchenlied an, welches ber gange Bug im Chor mitfang. Jean lächelte gutmutig und ließ bie Leute gewähren. In Maurice erwachte neuerdings bie Zuversicht, als er die Luftigfeit, die gute Ordnung und die aute Laune aller an diefem ersten Marich= tage fah. Und ber Rest bes Weges murbe mit bem= felben flotten Schritt gurudgelegt. Immerhin ichienen bie legten acht Rilometer recht hart. Man hatte bas Dorf Prosnes rechts gelaffen und mar bon ber Beer= straße abgeschwenkt, um unbekannte Landstriche quer ju durchschneiben, fandiges, mit kleinen Fichtenwäl= bern bewachsenes Beideland. Und die gange Division. welcher ber gange Troß folgte, wand fich inmitten biefer Walbungen, in biefem Sande babin, in bem man bis ju ben Rnöcheln einfant. Die obe Fläche erweiterte sich noch, und man begegnete nur einer mageren Sammelherde, die ein großer ichwarzer Sund bewachte.

Endlich gegen vier Uhr machte das 106. Regiment in Dontrien, einem gut gebauten Dorf am Ufer der Suippe, Halt. Der kleine Fluß läuft dort zwischen Baumbüschen dahin, und die alte Kirche steht in der Mitte des Friedhofs, den ein ungeheurer Kastanienbaum ganz mit seinem Schatten bedeckt. Um linken User, auf einem Wiesenabhang, schlug das Regiment seine Zelte auf. Die Offiziere sagten, daß die vier Armeecorps am Abend auf der Linie der Suippe von Auberive nach Heutrégiville über

Dontrien, Bethiniville und Pont-Faverger bivouafiren würden, in einer an fünf Meilen langen Front.

Sofort blies Gaube zur Verteilung der Rationen, und Jean machte sich unverzüglich auf die Beine, denn der Korporal war stets der vorsorgliche Mann, immer stimt und auf alles bedacht. Er hatte Lapoulle mitgenommen, und nach einer halben Stunde kamen sie zurück, mit einer blutigen Rinderlende und einem Scheit Holz beladen. Man hatte bereits unter einer Eiche die Tiere aus der Herbe, die nachgefolgt war, geschlachtet und zerstückt. Lapoulle mußte umtehren, um das Brot zu holen, das man seit Mittag in Dohtrien in den Backsfen des Dorfes selbst dut. Und an diesem ersten Tage gab es alles wirklich im Uedersluß, außer Wein und Tabak, die, nebendei gesagt, überhaupt niemals verteilt werden sollten.

Als Jean zurudkehrte, sah er, wie Chouteau mit Baches hilfe im Begriffe war, das Zelt aufzuschlagen. Er betrachtete sie einen Augenblick mit der Miene eines vielersahrenen Soldaten, der für ihre Arbeit keinen roten heller geben würde.

"Es ist ganz gut, wenn diese Nacht schön' Wetter ist, " sagte er endlich, "sonst aber, wenn sich ein Wind erhebt, fegt's uns alle in den Bach hinunter . . . muß euch das 'mal zeigen."

Und er wollte Maurice mit ber großen Ranne nach Wasser schiden. Dieser aber saß im Grase, hatte sich seiner Schuhe entledigt und sah prüfend seinen rechten Fuß an. "Was haben Sie benn ?"

"Das Afterleder hat mir die Fersen aufgeschunden. Meine anderen Schuhe waren hin, und ich beging in Rheims die Dummheit, diese hier auszusuchen, die mir gut saßen. Ich hätte größere nehmen sollen."

Jean ließ sich auf die Aniee nieder, erfaßte Maurices Fuß, wandte benselben vorsichtig nach allen Seiten wie den Fuß eines Kindes und schüttelte babei den Kopf.

"Hören Sie, bas ift tein Spaß, fo 'mas... Geben Sie nur recht acht. Ein Solbat, der seine Füße nicht mehr hat, der ist nicht mehr wert, als daß man ihn auf einen Steinhausen schmeißt. Mein Hauptmann sagte in Italien immer, daß man die Schlachten mit den Beinen gewinne."

Er kommandirte nunmehr Pache dazu, aus dem fünfzig Meter entfernten Flusse Wasser zu holen. Inzwischen hatte Loubet das Holz in dem Loche, das er gegraben, angezündet, und er konnte sofort das Suppensteisch zubereiten, indem er in den großen mit Wasser gefüllten Ressell das kunstvoll zusammengeschnürte Fleisch hineinwarf. Das war nun eine Glückseligkeit, zu sehen, wie die Suppe kochte.

Der ganze Zug hatte sich, von jeder Dienstleistung befreit, im Grase ausgestreckt, rings um das Feuer, gleich einer einzigen Familie, und betrachtete mit zärtlicher Sorge das Fleisch. Nur Loubet rührte, ernsthaft dreinblickend, mit dem Löffel im Topfe herum. Auf diesem Wege ins Unbekannte, auf dem es für sie vielleicht kein Morgen gab, hatten die Leute.

gleich Rindern und Wilben, teine anderen Triebe, als die, zu effen und zu schlafen.

Doch da fand Maurice in seinem Tornister eine Zeitung, die er in Rheims gekauft hatte, und Chouteau wandte sich an ihn mit der Frage:

"Gibt's was Reues über bie Preußen? Sie muffen uns das vorlefen!"

Dant bem machsenben Ansehen Beans vertrugen sich die Leute bereits fehr gut. Gefällig las Maurice bie intereffanten Neuigkeiten vor, mahrend Pache, die Schneiberin bes Zuges, ihm feine Rapuze flidte und Laboulle sein Gewehr putte. Zuerst tam ein großer Sieg Bazaines, ber in ben Steinbrüchen von Chaumont ein ganges preußisches Corps über den Saufen geworfen hatte; und diefer erfundene Bericht war mit bramatischen Gingelheiten ausgestattet morben: die Menfchen und Pferde erdrudten fich zwischen den Relfen, es war eine vollständige Bernichtung, nicht einmal gange Leichname tonnten bestattet wer= ben. Sobann tamen ausführliche Schilderungen über ben erbarmlichen Buftanb ber beutschen Armee, feitbem fie fich in Frankreich befanden: die Solbaten, ichlecht genährt und ichlecht befleibet, vom Notwendigften entblößt, ftarben, fo bieß es, auf ben Stragen an icheuflichen Rrantheiten. Gin anderer Artitel fagte, daß der Rönig von Breugen die Ruhr, und daß Bismard fich bas Bein gebrochen habe, als er aus bem Kenster eines Wirtshauses fprang, in welchem ihn die Zuaven beinahe ermischt hatten. Das mar alles fehr icon! Lapoulle lacte barüber, daß er fich beinahe die Kinnbaden spaltete, mährend es Chouteau und den anderen, ohne daß ihnen der geringste Zweisel an den Zeitungsberichten aufgestiegen wäre, bei dem Gedanken, die Preußen bald wie die Spaken nach einem Hagel aufklauben zu können, ganz kühn zu Mute wurde. Und ganz besonders wälzte man sich vor Lachen über den Sprung Bismarck. Ja, die Zuaven und die Turkos, das waren wackere Burschen! Alle möglichen Märchen waren über sie im Umlauf; Deutschland zitterte vor ihnen und sagte erbost, daß es eines zivilisitrten Bolkes unwürdig sei, sich von Wilden verteidigen zu lassen. Obgleich diese "Wilden" bereits bei Fröschweiler surchtdare Verluste erlitten haben, schienen sie noch immer unversehrt und unvesseher.

Vom niedrigen Glodenturm in Dontrien schlug es sechs, als Loubet rief:

"Die Suppe ift fertig!"

Andachtsvoll ließ sich der Zug in der Runde nieder. Im letten Augenblicke hatte Loubet bei einem Bauer in der Nähe Gemüse entdeckt. Der Schmaus war nun vollständig; eine Suppe, der balsamische Düste von Möhren und Schnittlauch entströmten, etwas gar mildes für den Magen und weich wie Sammet. Geräuschvoll lösselten die Leute in den kleinen Näpsen. Und dann mußte Jean, der die Portionen zumaß, das Rindsleisch verteilen, und zwar an diesem Tage mit peinlichster Genauigkeit, denn die Soldaten schauten mit gierig seuchtenden Blicken darauf, und es hätte sicher der eine oder der andere gemurrt,

wenn ein Stud größer als das andere ausgefallen ware. Man schledte alles aus und stedte fast noch ben ganzen Kopf in die Feldkessel.

"Donnerwetter," erklärte Chouteau, indem er sich nach Beendigung des Mahls auf den Rucken legte, "so 'was ist jedenfalls besser als ein Fußtritt auf den Hintern."

Auch Maurice war ordentlich fatt und gang glud= lich und bachte nicht mehr an feinen Jug, der auch icon weniger brannte. Er nahm jest willig biefe ungeschliffene Gefetlichaft bin und ftellte fich angesichts ber forperlichen Muhfalen bes Lebens mit feinen Rameraden auf einen Fuß gemütlicher Bleichheit. Rachts ichlief er ebenso in tiefem Schlafe wie seine fünf Beltgenoffen, alle in einem Saufen, gufrieben bamit, bag fie's trot bes ftarten Taus, ber fiel, warm hatten. Erwähnt muß werden, daß Laboulle, von Loubet angestiftet, aus einem benachbarten Schober große Strobbundel geholt hatte, auf benen die fechs Burichen wie in Daunen ichnarchten. Und in ber flaren nacht, von Auberive bis Seutrégiville, langs der freundlichen Ufer ber langfam unter ben Weiden dahinfließenden Suippe, beleuchteten die Bachtfeuer ber hunderttaufend ichlummernden Denichen die fünf Meilen weite Strede ber Cbene wie ein langer Streifen von Sternen.

Bei Sonnenaufgang wurde der Kaffee gemacht: die Körner zerrieb man mit dem Gewehrkolben in einem Feldkeffel, warf sie ins tochende Wasser und fällte dann mit einem Tropfen kalten Wassers den Sat.

An jenem Morgen erhob fich bas Tagesgeftirn in foniglicher Bracht inmitten großer, purpurfarbener und goldener Wolfen. Aber felbst Maurice betrachtete bas Schauspiel, bas fich am himmel und am Horizont barbot, nicht mehr; nur Jean, ber bebächtige Landmann, fah mit unruhiger Miene bas ftarte Morgenrot, das Regen anfündigte. Vor dem Ab= marich tabelte er auch Loubet und Bache icarf. weil sie die drei langen Brote, welche die Compagnie von dem am Abend zuvor gebadenen Borrat erhalten, außen über den Torniftern festgebunden hatten. Die Belte waren jedoch ichon gefaltet und die Tornifter zusammengeschnürt, und man hörte nicht mehr auf ihn. Es folug fechs Uhr von ben Glodenturmen ber Dörfer, als die gange Armee fich erhob und flott ihren Marich nach vorwärts wieder aufnahm, erfüllt von der morgenfrischen Soffnung dieses neuen Tages.

Das 106. Regiment schwentte, um auf die Straße von Rheims nach Bouziers zu gelangen, fast sofort über die Feldwege ab und stieg durch mehr als eine Stunde quer über Stoppeläcker hinan. Unten, gegen Norden, erblickte man unter den Bäumen Bethiniville, wo wie man erzählte, der Kaiser übernachtet hatte. Und als man auf der Straße von Bouziers war, begannen dieselben Ebenen sich auszudehnen, die man tags zuvor gesehen hatte, und die armseligen Gesilde der Lause-Champagne breiteten sich vollständig in ihrer ganzen, verzweislungsvollen Einsörmigkeit aus. Jest hatte man die Arne, ein schmales Bächlein, zur Linsen, während rechts das nachte Gelände sich er-

ftredte, mit feinen flachen Linien ben Sorizont ins Unendliche erweiternd. Man burchschritt bas Dorf Saint-Clement, bessen einzige Gasse sich an den beiben Rändern ber Strafe babinichlängelte, bann Saint-Pierre, einen großen Fleden, beffen reiche Bewohner die Thuren und Fenfter verrammelt hatten. Gegen gehn Uhr fand die erfte große Raft bei einem andern Dorfe, Saint-Etienne, ftatt, wo die Soldaten die Freude hatten, noch Tabak vorzufinden. siebente Corps hatte sich in mehrere Rolonnen geteilt; bas 106. Regiment marichirte allein, nur ein Jäger= bataillon und die Reserveartillerie folog fich hinten an; vergeblich manbte fich Maurice an ben Stragenbiegungen nach bem ungeheuren Wagenjug um, ber tags zuvor feinen Blid fo oft gefesselt hatte. Berben waren verschwunden, nichts als die rollenden Ranonen waren ju feben, die auf ber glatten Ebene noch größer ichienen und ichwarzen, hochbeini= gen Beufchreden glichen.

Hinter Saint-Etienne aber wurde der Weg abicheulich; ein Weg, der über niedriges Hügelland inmitten weiter, unfruchtbarer Gefilde emporstieg, wo nichts als diese ewigen Fichtenwälder mit ihrem tiefdenklen Grün wuchsen, gar traurig inmitten des weiken Geländes.

Eine ähnliche troftlose Gegend hatte man noch nicht durchschritten. Der schlecht aufgeschüttete Weg, den die letzten Regenguffe ganz durchweicht hatten, war ein wahres Kotbett geworden, mit einem grauen, dickslüfsigen Thon ausgefüllt, in dem die Füße wie in Bech klebten. Die Mühsal war außerordentlich, die Leute konnten kaum mehr vorwärts kommen, so erschöpft waren sie. Und um die Widerwärtigkeit noch zu steigern, stürzten jähe Regenschauer mit surchtbarer Heftigkeit nieder. Die Artillerie wäre beinahe im Rote auf der Straße steden geblieben.

Chouteau, welcher die Reisration der Compagnie trug, warf, außer Atem und wütend über die Laft, unter der er zusammenbrach, seinen Pack ab, als er von niemand gesehen zu werden glaubte. Doch Loubet hatte es bemerkt.

"Es ist nicht recht von Dir, so 'was thut man nicht; hinterdrein können sich dann die Rameraden bas Maul abwischen."

"Ach was!" entgegnete Chouteau, "man hat ja bon allem reichlich; am Haltort wird man uns andern geben."

Und Loubet, welcher ben Speck trug, entlebigte fich, von biefer Logik überzeugt, nun gleichfalls feiner Burbe.

Maurice schmerzte sein Fuß immer mehr, die Ferse mußte sich aufs neue entzündet haben. Er schleppte sein Bein mit so leidvoller Geberde nach, daß Jean seiner wachsenden Besorgnis nachgab und ihn fragte:

"Geht's wieder nicht? Hat's nochmals angefangen ?"

Dann, als eine kurze Rast gemacht wurde, bamit bie Leute ausschnausen konnten, gab er ihm einen guten Rat. "Ziehen Sie die Schuhe aus und marschiren Sie barfuß; der frische Straßenschlamm wird das Brennen lindern."

In der That konnte Maurice so ohne allzugroße Schmerzen weitermarschiren; ein tieses Gefühl ber Dankbarkeit ergriff ihn. Es war ein wahres Glück für ben Zug, einen solchen gedienten Korporal zu haben, der alle Handwerksgriffe und Kniffe kannte; ein Bauer, der zweifellos nur wenig aus dem allergröbsten heraus war, aber gleichwohl ein wackerer Mann.

Erst spät, nachdem man die Straße von Chalons nach Bouziers gekreuzt hatte und über einen steilen Abhang in die Schlucht von Semide hinabgestiegen war, traf man in Contreuve ein, wo bivouakirt werden sollte. Die Landschaft hatte sich geändert, man besand sich bereits in den Ardennen, und von den weiten nackten Hügelwänden über dem Dorfe, die man als Lagerplaß für das siebente Corps gewählt hatte, nahm man in der Ferne, halbversteckt im bleichen Regendunst, das Thal der Aisne wahr.

Es war sechs Uhr, und Gaude hatte noch nicht zur Proviantverteilung geblasen. Um sich zu beschäftigen und auch beunruhigt über den starken Wind, der sich erhob, wollte Jean selbst das Zelt aufschlagen. Er zeigte seinen Leuten, wie man das Terrain an einer leicht abschüffigen Stelle aussuchen, die Pfähle schräg einschlagen und rings um die Zeltleinwand ein Rinnsal graben müßte, um dem Wasser Wblauf zu gewähren. Maurice war wegen seines Fußes von jedem Arbeitsbienst frei; er sah zu und war über-

rascht von der verständigen Geschicklichkeit dieses ansicheinend so schwerfälligen, vierschrötigen Burschen. Er fühlte sich von Müdigkeit wie gebrochen, aber die Hossinung, die in alle Herzen einkehrte, richtete ihn auf. Man war ordentlich marschirt, seit Rheims, sechzig Kilometer in zwei Tagen. Wenn's in diesem Zug so weiterging und immer geradeaus, mußte man ganz zweisellos die zweite deutsche Armee niederwersen und Bazaine erreichen, bevor die dritte, die des Kronprinzen von Preußen, die man in Vitry-le-François vermutete, Zeit hätte, nach Verdun hinauszuziehen.

"Was ist denn das? Will man uns denn vor Hunger draufgehen lassen?" fragte Chouteau, als es sieben Uhr geworden war und die Verteilung des Proviants noch nicht vorgenommen wurde.

Borsichtigerweise hatte Jean immerhin Loubet beauftragt, ein Feuer anzuzünden und den Kochkessellest mit Wasser angefüllt draufzusehen; und da man kein Holz hatte, mußte er die Augen zudrücken, als Loubet, um sich Brennmaterial zu verschaffen, die Zaunpfähle eines nahen Gartens herausriß. Als Jean aber davon sprach, Reis mit Speck zu kochen, mußte er ihm gestehen, daß sowohl der Reis wie der Speck im Kote der Straße von Saint-Etienne geblieben waren. Chouteau beschwor hoch und teuer, daß sein Pack sich von seinem Tornister losgelöst haben müßte, ohne daß er es wahrgenommen hätte.

"Ihr seid doch Schweinehunde," schrie Jean wütend. "Das gute Effen wegwerfen, wenn's so viele arme Kerle gibt, die den Magen leer haben!"

Aehnlich war's mit den drei Broten, die man auf die Tornister geschnürt; man hatte nicht auf ihn gehört, und nun hatten die Regengüsse sie ganz durchweicht, so daß ein wahrer Brei aus ihnen geworden war, den man unmöglich zwischen die Zähne nehmen konnte.

"Wir sind gut d'ran," suhr Jean fort. "Wir, die wir alles hatten, stehen jest ohne ein Stückchen Brotrinde da . . Ihr seid wirklich elende Schweinehunde!"

Im felben Augenblicke rief das Signal die Leute ju einem Tagesbefehl vor ben Sergeanten, und ber Sergeant Sapin gab mit feinem trübseligen Befichte ben Leuten seiner Abteilung bekannt, baß sie, ba jede Berteilung unmöglich fei, fich mit ihrem Mundvorrat begnügen mußten. Der Train, fo hieß es, mar megen bes ichlechten Wetters auf bem Wege aurud= Die Rinderherde aber mußte fich ingeblieben. folge entgegengesetter Befehle verirrt haben. Spater erfuhr man, daß, nachdem das fünfte und zwölfte Corps am felben Tage wieder gegen Rethel hinauf marichirt waren, wo fich bas hauptquartier nieberlaffen wollte, alle Borrate aus den Dörfern Diefer Stadt augeströmt maren, ebenso wie die Bewohner. die den fieberhaften Bunfch hatten; ben Raifer zu feben. Go mar die gange Begend, bevor bas fiebente Corps ankam, vollständig leer und fahl geworden: fein Fleisch, fein Brot, ja nicht einmal Bewohner maren mehr ba. Und bamit bas Elend feinen Gipfel erreiche, waren die Borrate ber Intendantur burch ein Migverständnis nach Chene-Populeur geschickt worden. Während des ganzen Krieges war es diese beständige verzweiselte Migwirtschaft der elenden Intendanten, über die alle Soldaten schimpften, und deren ganzer Fehler häusig darin bestand, daß sie rechtzeitig auf den angegebenen Punkten erschienen, wo jedoch die Truppen nicht hinkamen.

"Elende Schweinehunde," wiederholte Jean außer sich, "das geschieht euch recht! Und ihr verdient es wahrlich nicht, daß ich mir die Mühe gebe, jest 'was für euch auszuschnüffeln; ich muß es aber thun, weil's meine Pflicht ift, euch auf dem Marsche nicht vor Hunger klappern zu lassen."

Er ging bann auf die Birsch, wie es jeder gute Korporal thun sollte, und nahm Pache mit sich, den er wegen seiner Sanstmut gern hatte, wiewohl er sand, daß er gar zu tief im Pfaffentum drin stede.

Loubet aber hatte ein kleines Gehöfte, das zwei bis dreihundert Meter entfernt lag, ins Auge gefaßt, eines der letten Häufer von Contreuve, wo er sich eine sette Beute versprach. Er rief Chouteau und Lapoulle herbei und sagte zu ihnen:

"Wir wollen auch auf die Suche; ich habe so eine Ahnung, als ob es dort brüben was Ordentliches gabe."

Maurice blieb zurud, um auf ben tochenden Bassertessel acht zu geben und zugleich das Feuer zu unterhalten. Er hatte sich auf seine Dede gesetzt und den Schuh ausgezogen, damit die Wunde trodne. Der Anblid des Lagers nahm sein Auge gefangen;

jeder einzelne Bug ftand braugen bor den Belten. seitdem feine Berteilung mehr zu erwarten mar. Er machte ba abermals die Wahrnehmung, daß einzelne Buge ftets von allem entblößt waren, mahrend andere in beständigem Ueberfluß lebten, je nach ber Borforglichkeit und bem Geschide bes Rorporals und feiner Leute. Inmitten Diefes wimmelnden Lebens, das ihn umgab, bemerkte er zwischen ben Gewehrppramiben Belten einzelne, die nicht einmal ein und den Reuer hatten anzünden können, andere, die fich entfagungsvoll drein ergaben und fich bereits fclafen gelegt hatten, bann wieber andere, bie im Gegenteil im Begriffe waren, mit großem Appetit allerhand aute Sachen ju verzehren. Und was ihm baneben auffiel, mar die schöne Ordnung der Reserveartillerie. die über ihm auf bem Hügelabhang lagerte. Sonne erschien, als fie unterging, zwischen zwei Wolfen und beleuchtete mit roter Glut die Ranonen, von benen die Artilleriften bereits ben Stragenfot abgewaschen hatten.

Indessen hatte in dem kleinen Gehöfte, auf welches Loubet und seine Kameraden es abgesehen hatten, der Chef ihrer Brigade, der General Bourgain-Desseuilles, sich häuslich eingerichtet. Er hatte ein erträgliches Bett gesunden und saß bereits dei Tisch vor einer Omelette und einem gebratenen Huhn, das ihn in treffliche Laune versetze; und da Oberst von Vineuil in einer Dienstsache gerade da war, hatte er ihn zum Essen eingeladen. Alle beide aßen also, ein großer, blonder Kerl wartete auf; derselbe stand erst seit drei

Tagen im Dienst bes Pächters und gab sich sür einen Elsäßer aus, ber, von der Niederlage bei Fröscheweiler mit fortgerissen, aus seiner Heimat gestüchtet war. Der General sprach ganz offen vor diesem Menschen, machte Bemerkungen über den Marsch der Armee und fragte ihn dann über die Straße und die Entsernungen aus, ohne daran zu denken, daß der Bursch nicht aus den Ardennen war. Die vollständige Unkenntnis, welche diese Fragen verrieten, machten schließlich den Obersten ungeduldig. Dieser hatte in Mezières gewohnt, und so gab er einige genaue Auskünfte, welche dem General den Ausruf entsocken:

"Es bleibt boch immer ein Blöbsinn: Wie soll man sich in einer Gegend schlagen, die man nicht kennt!"

Der Oberst machte eine kaum merkliche Geberde ber Berzweiflung. Er wußte, daß von dem Tage der Ariegserklärung an alle Offiziere Karten von Deutschland erhalten hatten, daß jedoch gewiß kein einziger eine Karte von Frankreich besaß. Was er seit einem Monat sah und hörte, schmetterte ihn nieder. Es blieb ihm nichts als sein Mut, neben dem nicht allzu großen Ansehen, das er als ein ziemlich schwacher und beschränkter Chef genoß und das schuld war, wenn ihn sein Regiment eher liebte als fürchtete.

"Man kann nicht einmal ruhig effen!" rief plößlich der General. "Was gibt's denn da so zu plärren?... Schaut doch nach, Esjäßer!"

Aber ichon trat ber Bächter ein, verzweifelt geftifu-

Tirend und ichluchzend. Man hatte ihn gebrandichatt, afritanische Reiter und Zuaven hatten fein Saus ausgeplündert. Zuerst war er so schwach gewesen, ihnen seinen Laden zu öffnen, da er der einzige im Dorf war, ber Gier, Rartoffeln und Raninchen hatte. Er verfaufte, ohne die Leute allausehr au bestehlen. fadte bas Beld ein und gab bie Bare ber; bas ging foweit gut, bis ihm die immer gahlreicher gewordenen Räufer über ben Ropf muchfen, ihn verwirrten und idlieklich zur Seite ichoben und alles nahmen, ohne mehr zu bezahlen. Wenn die Bauern mahrend bes Rrieges alles verstedten und ein Glas Waffer verweigerten, so geschah es aus Furcht vor dem langfam machsenden und unwiderstehlichen Andrana diefer Menschenflut, die fie aus ihrem eigenen Beim hinauswarf und das gange Saus fortichleppte.

"Ja, mein Lieber, lassen Sie mich ungeschoren!" erwiderte der General ärgerlich. "Man müßte ein Dugend dieser Schufte täglich erschießen! Kann man das thun?"

Er ließ die Thur schließen, um nicht genötigt zu sein, einzuschreiten; der Oberft setzte ihm dann auseinander, daß die Leute keinen Proviant gesaßt hatten
und hungrig waren.

Draußen hatte Loubet ein Kartoffelfelb bemerkt, und sich mit Lapoulle barauf gestürzt; mit beiden händen wühlten sie im Erdreich herum, rissen sie die Knollen aus und füllten sich die Taschen bamit. Chouteau aber, ber gerade über eine niedrige Mauer lugte, pfiff ihnen, und beide liefen herbei und ftießen einen

Freubenruf aus: eine Gänseschar, ein Duzend prachtvolle Gänse spazierten majestätisch in einem engen 
Hose umher. Sosort hielten sie Rat und bewogen 
Lapoulle, über die Mauer zu klettern. Der Kampf
war fürchterlich; es fehlte wenig, daß die Gans, die
er ergriffen hatte, ihm mit der harten Schneide ihres.
Schnabels die Nase abgezwickt hätte. Dann erfaßte
er ihren Hals und wollte sie erwürgen, aber sie bearbeitete ihm wütend die Arme und den Bauch mit
ihren starken Füßen. Er mußte ihr den Kopf mit
der Faust zertrümmern; sie schlug jedoch noch hestig
um sich, und er beeilte sich auszureißen, von dem
Rest der Gänseschar versolgt, die ihm die Beine
zerhackte.

Als alle brei, die Gans und die Kartoffeln in einem Sad verstedt, wiederlamen, fanden sie Zean und Pache, die gleichfalls glücklich von ihrer Expedition zurückgekehrt waren, mit vier frischen Broten und einem Stück Räse besaben, die sie einer alten braven Frau abgekaust hatten.

"Das Wasser kocht, wir wollen Kaffee machen," sagte der Korporal. "Käse und Brot haben wir; das wird ein wahrer Festschmaus!"

Plöglich aber bemerkte er die Gans, die auf ihren Füßen ausgestreckt lag, und er konnte sich nicht enthalten zu lachen. Er betastete sie mit bewundernder Rennermiene.

"Himmel, Herrgott, ein schönes Tier das! Wiegt gute zwanzig Pfund!"

"Ein Bogel, ben wir auf bem Bege getroffen

haben, und der durchaus unsere Bekanntschaft machen wollte," erklarte Loubet mit seiner luftigen Spigbubenstimme.

Bean gab durch eine Handbewegung zu verstehen, daß er nicht mehr zu wissen verlange. Schließlich mußte man doch leben. Und mein Gott, warum sollte man den armen Burschen, die gar nicht mehr wußten, wie Gestügel schmedt, einen solchen Braten nicht gönnen!

Schon gundete Loubet ein Holgfeuer an. Pache und Lapoulle rupften mit haftigen Fingern bie Bans. Chouteau, ber ju ben Artilleriften um ein Studden Schnur gelaufen war, tam jurud und bing fie amischen zwei Bajonetten auf, und Maurice murbe bamit betraut, fie von Beit ju Beit mit einem furgen Stoß umzubreben. Darunter ftand bie Bugefeldpfanne, in welche bas Fett hinabtropfte. Es mar ber Triumph ber Bratkunft. Das gange Regiment, angelodt burch ben guten Duft, tam berbei und fah Welch ein Festgelage! Gansebraten, gefochte Rartoffeln, Brot, Rafe! Als Jean die Bans gerschnitten hatte, machte sich ber Bug mit mahrem Beißhunger barüber ber. Portionen gab es nicht mehr; jeder ftopfte fich ein, soviel er tonnte. Doch trug man ein Stud jur Artillerie, Die ben Strid bergegeben hatte.

An jenem Abend hungerten die Offiziere des Regiments; der Marketenderwagen hatte sich gleichfalls, zweifellos dem Haupttroß nachfolgend, nach einer falschen Richtung. gewendet. Wenn die Solda-

ten auch durch das Unterbleiben der Proviantverteilung litten, so fanden sie doch schließlich fast immer irgend welche Lebensmittel; sie halsen sich untereinander aus, und die Leute eines jeden Zuges gaben alles, was sie hatten, für den gemeinsamen Bedarf her. Der Offizier dagegen, ganz allein auf sich selbst angewiesen, verging rettungslos vor Hunger, wenn die Marketender einmal nicht eintrasen.

Chouteau, welcher gehort hatte, wie Hauptmann Beaudoin seinem Zorn über das Ausbleiben des Proviantwagens Luft machte, lachte denn auch höhnisch, als er, seinen Gänsebraten kauend, den Offizier mit seiner steifen, stolzen Miene vorübergehen sah. Und mit einem verstohlenen Blick zeigte er auf ihn:

"Schaut ihn boch an, wie er mit der Nase in der Luft schnüffelt . . . er gabe gewiß gern ein Fünf= frankenstück für den Burzel."

Alle spotteteten über den Hunger des Hauptmannes, der, zu jung und zu kurz angebunden, wie er war, es nicht verstanden hatte, sich bei seinen Leuten beliebt zu machen. Einen Augenblick schien es, als wollte er die Leute wegen des Spektakels, den sie mit ihrem Gänsebraten machten, zur Rebe stellen, aber die Furcht, seinen Hunger zu zeigen, veranlaßte ihn offenbar, weiterzugehen; er entsernte sich mit hoch erhobenem Haupt, als ob er nichts gesehen hätte.

Lieutenant Rochas, dem gleichfalls der Magen vor Hunger knurrte, ging mit einem gutmütigen Lachen vor seinem glückftrahlenden Zug auf und ab. Seine Leute beteten ihn an, zunächst, weil er den Hauptmann haßte, diesen aus der Kriegsschule von Saint-Cyr herausgekommenen Laffen, und dann, weil er, wie sie alle, den Tornister getragen hatte; und doch war er nicht immer ein sehr bequemer Patron, von einer Grobheit, daß man ihm gerne manchmal eine Maulsschelle versetzt hätte.

Jean, welcher mit einem Augenzwinkern die Kameraden um ihre Meinung befragt hatte, erhob sich und bat Lieutenant Rochas, mit ihm hinter das Zelt zu gehen.

"Hören Sie, Herr Lieutenant, ohne Sie zu beleibigen, wenn wir Ihnen bamit bienen können . . . "

Und er reichte ihm einen Biertellaib Brot und einen Rapf mit einer Gänfeleule und sechs großen Kartoffeln.

Auch diese Nacht war es nicht nötig gewesen, die Leute in den Schlaf zu wiegen. Die Sechs verdauten ihre Gans und schliefen wie die Klöße. Und sie konnten sich auch bei dem Korporal für die solide Art und Weise, in der er das Zelt gebaut hatte, bebanken, denn sie nahmen nicht einmal den starken Sturmwind wahr, der gegen zwei Uhr, von heftigen Regenschauern begleitet, blies. Zelte wurden umgerissen, Soldaten sprangen, jäh auß dem Schlase erwachend, ganz durchnäßt auf und waren genötigt, in der Finsternis umher zu tappen. Ihr Zelt jedoch widerstand, und sie waren so gut geschüßt, daß nicht ein Tropsen auf sie siel, dank der um das Zelt gezogenen Rinne, in der das Wasser ablies.

Bei Tagesanbruch erwachte Maurice, und da man erst um acht Uhr ben Marsch antreten sollte, tam ihm der Gedanke, auf den Hügel hinaufzusteigen bis zum Lagerplat der Reserveartillerie, um seinen Better Honoré zu besuchen. Sein Fuß, der durch die gute Racht ausgeruht war, schmerzte ihn viel weniger.

Und wieder war es für ihn ein wunderbarer Anblid, den wohlgeordneten Artilleriepart zu sehen, die sechs Batteriegeschütze, die in tadelloser Linie dastanden, dahinter die Munitions- und Bulverwagen, die Futterwagen und die Feldschmiede; noch weiter hin die Pferde an den Striden, die mit zur aufgehenden Sonne gewandten Nüstern wieherten. Und ohne Berzug fand er auch das Zelt Honorés, dank der vollendeten Ordnung, mit welcher allen Leuten vom selben Geschütz eine Zeltreihe angewiesen war, so daß der Andlid des Lagers allein die Anzahl der Kanonen anzeigte.

Als Maurice ankam, waren die Artilleristen schon auf und nahmen ihren Kassee; zwischen dem Borreiter Adolf und dem Richtunterossizier Louis, seinem Genossen, gab es gerade einen Streit. Seit drei Jahren waren sie zusammen "verheiratet", gemäß dem Gebrauche, einen von den Berittenen und einen von der Bedienung zusammenzukoppeln, und sie vertrugen sich immer gut miteinander, nur nicht, wenn's zum Essen kam. Louis, der gescheitere und besser unterrichtete, nahm willig die Abhängigkeit auf sich, in welcher jeder Mann zu Pferd den Mann zu Fuß zu halten versteht; er schlug das Zelt auf, verrichtete den Arbeitsdienst, besorgte das Abkochen, während

Abolf sich mit der Miene vollständiger Ueberlegenheit nur mit seinen zwei Pferden beschäftigte. Rur empörte sich der erstere, ein schwarzer, magerer, mit übermäßigem Appetit ausgestatteter Bursche, wenn der andere, ein großer Mensch mit starkem blondem Schnurrbart, sich die besten Stücke zu Gemüte führen wollte. An diesem Morgen war der Streit dadurch entstanden, daß Louis, der den Kassee gekocht hatte, Abolf beschuldigte, alles ausgetrunken zu haben. Und die anderen mußten sie versöhnen.

Sofort nach bem Erwachen ging Honoré jeben Morgen nach seinem Geschütz sehen, ließ es so sorgsfältig vor seinen Augen vom Nachttau trocknen, als handelte es sich darum, ein geliebtes Tier abzureiben, damit es keinen Schnupsen bekame. Und er stand da und blicke es mit väterlicher Miene an, wie es in der frischen Morgenluft glänzte, als er Maurice erkannte.

"Da sieh 'mal! Ich wußte, daß das hundertsechste in der Nachbarschaft ist; ich habe gestern einen Brief aus Remilly erhalten und wollte zu Dir hinunter... Komm, ein Glas Wein trinken."

Um mit ihm allein zu sein, führte er ihn nach bem kleinen Gehöft, welches die Soldaten gestern gepländert hatten, und wo der Bauer in seiner unverbesserlichen Gewinnsucht eine Art Schenke hergerichtet hatte, indem er ein Faß Weißwein verzapste. Er schenkte vor der Thüre auf einem Brett seinen Wein aus, um vier Sous das Glas, und der Bursche, den er vor drei Tagen in seinen Dienst genommen hatte, der blonde Koloß, der Elsäßer, half ihm dabei.

Schon hatte Honoré mit Maurice angestoßen, als seine Blide auf biesen Mann fielen. Er betrachtete ihn einen Moment mit starren Augen, bann stieß er einen surchtbaren Fluch aus.

"Rreugdonnerwetter! Goliath!"

Und er sprang auf und wollte ihn an der Gurgel fassen, aber der Bauer, der meinte, daß man wieder einmal sein Haus plündern wollte, that einen Schritt nach rückwärts und verrammelte die Thür. Ein Augenblick der Verwirrung trat ein, alle anwesenden Soldaten liefen zusammen, während der Wachtmeister mit wuterstickter Stimme schrie:

"So öffnet boch, öffnet, Rindvieh! Es ist ein Spion, sag' ich euch, ein Spion!"

Nun zweifelte auch Maurice nicht mehr. Er hatte ben Mann beutlich wieder erkannt, ben man im Lager von Mülhausen aus Mangel an Beweisen freigelaffen hatte : diefer Mann mar Goliath, ber ehemalige Soffnecht des alten Fouchard in Remilly. Als der Bauer endlich sich entschloß, die Thur zu öffnen, war alles Herumstöbern im Gehöfte umfonft, der Elfager mar verschwunden, - ber blonde Riese mit dem gutmütigen Geficht, den der General Bourgain-Desfeuilles abends aupor vergeblich ausgefragt und vor dem er felbit beim Speisen in vollständiger Sorglofiakeit alles aus-Zweifellos war ber Buriche durch geplaudert hatte. ein rudwärtiges Fenfter, bas man geöffnet fand, hinausgesprungen. Man suchte auch vergeblich in ber Umgebung: der Mann, so groß er mar, mar wie eine Rauchwolfe verduftet.

Maurice mußte Honoré beiseite führen, bevor der letztere in seiner Betzweiflung sich anschidte, seinen Kameraden allzu viel über seine traurigen Familien=angelegenheiten zu erzählen.

"Kreuzdonnerwetter! Ich hätte ihn mit Freuden erwürgt; gerade habe ich diesen Brief erhalten, der mich noch wütender auf ihn gemacht hat."

Und wenige Schritte von dem Gehöfte ließen sich beide gegen einen Heuschober nieder, und Honoré reichte seinem Better ben Brief.

Es war die alte Geschichte, biefe Liebe von Bonoré Fouchard ju Sylvine Morange, ber man fich widersette. Sie, ein braunes Mädchen mit ichonen, bemütigen Augen, hatte als Rind ihre Mutter verloren, eine Taglöhnerin, die in einer Fabrit in Rancourt arbeitete und bort verführt worden Dottor Dalichamp, ihr Notpate, ber immer bereit war, die Rinder jener Ungludlichen, denen bei der Entbindung beistand, zu adoptiren, mar auf ben Gedanken gekommen, fie als Magd beim alten Fouchard unterzubringen. Bewiß, ber alte Bauer, der aus Erwerbgier Fleischhauer geworden mar und mit seinem Fleisch in ben zwanzig Gemeinden ber Umgegend hausirte, war ein arger Beighals und ein mitleidlofer, hartherziger Menich; aber er murde die Rleine übermachen, und fie konnte, wenn fie arbeitete, immer ihr Brot haben. In jedem Falle mare fie por ber Zuchtlosigfeit ber Fabrit bewahrt. geschah's natürlich, bag fich ber Sohn bes Saufes und die junge Magd ineinander verliebten. Sonoré war damals fechzehn, Sylvine zwölf Jahre alt, und als fie fechzehn gablte, mar er zwanzig; er tam gur Losziehung, und gang gludlich über feine bobe Rum= mer, faßte er ben Entichluß, Splvine zu beiraten. Dant der feltenen Chrenhaftigfeit Honores, Die in seiner bedächtigen und ruhigen Natur begründet mar, hatte es zwischen den beiden nichts gegeben als bie und ba einen leibenschaftlichen Rug, eine innige Umarmung in ber Scheuer. 213 er aber seinem Bater von der Beirat sprach, erklärte biefer erbittert und hartnädig, daß er ibn vorber umbringen mußte ; ba= bei behielt er bas Madden ruhig in feinem Saufe, in der Soffnung, daß die beiden damit gufrieden fein murben, beifammen zu bleiben, und bag bie Befdichte porübergeben murde. Während ameier Jahre noch beteten die jungen Leute einander an, trugen fie Berlangen nach einander, ohne fich zu berühren. aber, infolge eines häglichen Auftrittes zwischen ben beiden Männern, tonnte der Sohn nicht mehr im Bause bleiben; er ging ju ben Soldaten und murde nach Afrika geschickt; ber Alte jedoch behielt bie Deagd, mit welcher er zufrieden mar, bei fich. Da ereignete fich nun bas Entjegliche: Sylvine, welche geschworen hatte, zu warten, fand sich eines Abends, vierzehn Tage später, in ben Armen eines Soffnechtes, ber por einigen Monaten in ben Dienst getreten mar: es mar diefer Goliath Steinberg, ber Preuße, wie man ihn nannte, ein großer, gutmutig aussehender Buriche, mit furgem blondem Saar und breitem, rotem. ftets lächelndem Beficht, ber Ramerad und Bertraute Honores. Satte ber alte Fouchard vielleicht heimtudifch die Entehrung ber Magd angestiftet? Satte fich Splvine in einer unbedachten Minute hingegeben? Dber war fie, bor Rummer frant und bon ben Thränen erschöpft, halb vergewaltigt worden? Sie mußte es felbst nicht mehr; und niebergeschmettert nahm fie, als fie ichwanger geworben mar, die Notwendigkeit einer Beirat mit Goliath bin. Diefer .. immer lächelnd, fagte nicht nein, er verschob nur die Formalität der Trauung bis nach der Geburt des Da, am Tage vor ber Entbindung, ver-Rindes. ichmand er plöklich. Später erzählte man, er habe fich nach einem andern Bauernhofe in ber Gegend von Beaumont verdingt. Drei Jahre maren feither verfloffen und zur Stunde zweifelte niemand mehr baran, bag biefer Goliath, biefer gute Rerl, ber bie Mabchen fo leichten Bergens ins Unglud brachte, einer jener gablreichen Spione war, mit welchen Deutschland unfere Oftprovingen überichwemmte. Als Honoré jene Beschichte in Afrita erfuhr, mußte er für brei Monate ins Spital, als ob ihn der Brand ber Buftenfonne in ben Naden getroffen und niebergeftredt hätte; und niemals machte er von einem Urlaub Bebrauch; er wollte nicht in feine Beimat gurudtehren, aus Furcht, Sylvine mit ihrem Rinde bort wiederzusehen.

Während Maurice ben Brief las, zitterten bie Hande bes Artilleristen. Es war ein Brief von Sylvine, ber erste, ber einzige, ben sie ihm jemals geschrieben. Welchem Gefühl hatte sie gehorcht, diese Demütige, biese Schweigsame, beren schöne schwarze

Augen manchmal in ihrer beständigen Stlaverei den Ausdruck starrer, ungewöhnlicher Entschlossenheit annahmen? Sie sagte einsach, daß sie wüßte, er wäre in den Krieg gezogen, und daß ihr, wenn sie ihn nicht wiedersehen sollte, der Gedanke, er könnte sterben und glauben, sie hätte ihn nicht mehr lieb, zu viel Kummer bereitete. Sie habe ihn immer geliebt und niemals einen andern als ihn; und daß wiederholte sie auf vier Seiten in Worten und Wendungen, die einanderalle glichen, ohne eine Entschuldigung zu suchen, ohne seibst zu erklären, was vorgefallen war. Und kein Wort von dem Kinde; nichts als ein Lebewohl voll unendlicher Liebe.

Maurice, den sein Better einstmals zu seinem Bertrauten gemacht hatte, war von dem Briefe tief gerührt. Er hob die Augen zu ihm empor und sah, wie er weinte; mit brüderlicher Herzlichkeit umarmte er ihn:

"Mein armer Honoré!"

Doch schon hatte ber Wachtmeister seine Bewegung wieder unterbrüdt; er stedte ben Brief forgsam in den Bruftlat und knöpfte seine Jade wieder zu.

"Ja, bas find Dinge, die einem das Innerste auswühlen. Ah, wenn ich den Schurken hätte erwurgen können ...! Nun, wir werden ja seben ..."

Die Hornisten gaben das Signal zum Abbruch des Lagers, und sie mußten lausen, um rechtzeitig ihre Zelte zu erreichen. Uebrigens zogen sich die Marschvorbereitungen hin, und die Truppen warteten mit dem Tornister auf dem Rücken bis gegen neun Uhr. Gin Gefühl der Ungewißheit ichien die Befehls= haber ergriffen zu haben; die tapfere Entichloffenheit ber beiden erften Tage, in welchen bas fiebente Corps sechzig Rilometer zurückgelegt hatte, mar verschwunden. Und feltsame, beunruhigende Nachrichten liefen feit bem Morgen um: querft die Melbung vom Mariche gegen Norden, ben die brei anderen Armeecorps angetreten hatten, und auf welchem ber Weg bes erften nach Juinville, der des fünften und zwölften nach Rethel führte - ein unlogischer Marich, ben man nur mit bem Bedürfnis ber Berpropiantirung erflären konnte. Man hatte also die Richtung nach Berdun aufgegeben; wozu bann biefer verlorene Tag? Das ichlimmfte mar, daß die Preußen jest nicht mehr weit fein tonnten, benn die Offiziere ermahnten ihre Leute, nicht gurudzubleiben, weil jeder Nachzügler von ben Retognoszirungspoften ber feindlichen Reiterei gefangen werben fonnte.

Man schrieb den 25. August, und Maurice war später, wenn er sich an die Flucht Goliaths erinnerte, sest überzeugt, daß dieser Mann einer von denen war, die das deutsche Hauptquartier genau über den Marsch der Armee von Chalons unterrichteten und so die Frontveränderung der dritten Armee herbeissührten. Schon am nächsten Tage verließ der Kronprinz von Preußen Revigny, die Schwenkung begann, jener Flankenangriff, jene riesenhaste Umzinglung, die durch sorcite, in wunderbarer Ordnung ausgeführte Märsche durch die Champagne und die Arbennen erreicht wurde. Während die Franzosen zauderten und

an ihren Plägen schwankten, wie von einer plöglichen Lähmung getroffen, machten die Preußen bis zu vierzig Kilometer täglich und jagten, in einem ungeheuren Kreise ausgestellt, gleich Treibern die von ihnen geshehten Menschenrudel gegen die Wälder der Grenze.

Endlich brach man auf, und an diefem Tage führte bie Armee eine Schwenfung nach links aus; bas fiebente Corps legte nur die zwei turgen Meilen gurud, die Contreuve von Bougiers trennen, mahrend bas fünfte und zwölfte Corps unbeweglich in Rethel blieben und bas erfte Corps in Attigny Salt machte. Zwischen Contreuve und bem Aisnethal begannen die ebenen Flächen wieder, nur noch tabler als zuvor; in ber Rabe von Bougiers wand fich die Strafe zwischen grauen Aeckern und niedrigen, troftlosen Sügeln babin, ohne Baum, ohne Saus, von ber Traurigkeit einer Buftenei; und biese kurze Strecke legten die Soldaten mit verbroffenen, muben Schritten jurud, die den Weg noch furchtbar ju verlängern fcienen. Bon Mittag an blieb man auf bem linken Ufer ber Aisne, bivouafirte inmitten bes tablen Gefilbes, beffen lette Erhebungen das Thal beherrichen, und übermachte von bort aus die Strafe von Monthois, die längs bes Fluffes läuft und auf ber man ben Feind erwartete.

Und da war es benn für Maurice eine wahre Beftürzung, als er auf dieser Straße von Monthois die Division von Marguerite daherkommen sah, diese ganze Reservekavallerie, die das siebente Corps unterstüßen und am linken Flügel der Armee zur Marschsicherung

bienen sollte. Es tauchte das Gerücht auf, daß die Division nach Chene-Populeux zurückginge. Warum entblößte man so den linken Flügel, der allein bedroht war? Warum sandte man sie ins Zentrum, wo sie vollständig überflüssig waren, diese zweitausend Reiter, die man zu Relognoszirungen auf meilenweite Entfernungen hätte benüßen sollen? Und das schlimmste war, daß sie, mitten in die Marschbewegung des siebenten Corps geratend, beinahe dessen Rolonnen durchbrochen und ein unentwirrbares Durcheinander von Menschen, Pferden und Kanonen verursacht hätten. Die afrikanischen Reiter mußten nahezu zwei Stunden am Thor von Bouziers warten.

Gin Bufall fügte es ba, bag Maurice Prosper bemerkte, ber fein Pferd an den Rand einer Pfüte getrieben hatte, und fie konnten einen Augenblick plaubern. Prosper blidte gang verdugt und ftumpf= finnig brein, er mußte nichts und hatte feit Rheims nichts gesehen: boch, zwei Ulanen hatte er erblickt. Rerle, die auftauchten und verschwanden, ohne daß man gewußt hatte, woher und wohin. Und ichon erzählte man sich Geschichten : vier Ulanen feien, ben Revolver in ber Fauft, im Galopp in eine Stadt eingeritten, hatten diese durchfturmt und erobert - auf awangig Kilometer von ihrem Armeecorps aetrennt. Sie waren überall, fie flogen bor ben Rolonnen gleich einer summenden Bienenschar ber, wie eine bewegliche Band, hinter welcher die Infanterie ihre Bewegungen verbarg und in aller Sicher= heit wie im Frieden marfchirte. In Maurice frampfte

pich das Herz zusammen, als er die Straße von den afritanischen Reitern und Husaren, die man so schlecht verwendete, angefüllt sah.

"Wohlan, auf Wiedersehen," jagte er, Prosper die Hand brudend. "Bielleicht bedarf man Gurer trot alledem da oben!"

Aber Prosper schien von dem Dienst, den man sie machen ließ, angewidert; er streichelte Zephir mit matter, trostloser Hand und antwortete:

"O jeh! Man bringt die Tiere um und weiß nichts mit den Menschen anzusangen . . . es ist ekelhaft."

Am Abend, als Maurice seinen Schuh ausziehen wollte, um seine Ferse anzusehen, welche in heißem Fieber glühte, riß er die Haut mit ab. Das Blut spritte auf, und er stieß einen Schmerzensschrei aus. Jean, der dabei stand, schien von großem, besorgtem Mitleid erfaßt:

"Hören Sie 'mal, das wird ja ernst, Sie werden ja liegen bleiben; das muß man ordentlich behandeln, laffen Sie mich 'mal machen."

Er kniete nieder, wusch selbst die Wunde und verband sie mit reinem Linnen, das er aus seinem Tornister nahm. Und seine Handgriffe waren so mütterlich, es war die ganze milde Sorgfalt eines vielersahrenen Mannes, bessen grobe Finger bei Gelegenheit zart zu sein verstehen.

Ein unbezwingliches weiches Gefühl ergriff Maurice, seine Augen umschleierten sich, und in einem unfäglichen Bedürfnis nach Liebe, als ob er in diesem einft gehaßten, geftern noch verachteten Bauern feinen Bruder wiedergefunden hatte, ftieg ein vertrautes Du ihm aus bem Bergen zu ben Lippen empor:

"Du bift ein braver Mensch, hab' Dank, Alter." Auch Jean duzte ihn mit glücklicher Miene und mit seinem ruhigen Lächeln.

"Und nun, mein Junge . . . ich hab' auch noch Tabak; willst Du eine Cigarrette?"



## Sünftes Rapitel.

Am andern Morgen, am 26. August, erhob sich Maurice nach der unter dem Zelte verbrachten Nacht wie gelähmt und die Schultern wie zerschlagen. Er hatte sich noch nicht an die harte Erde gewöhnt, und da man abends zuvor den Leuten verboten hatte, ihre Schuhe auszuziehen, und die Sergeanten die Runde gemacht hatten, um sich, im Dunkel umbertappend, zu vergewissen, ob auch alle ihre Schuhe und Gamaschen anbehalten hatten, ging es ihm mit seinem Fuß nicht besser, der schmerzhaft wie im Fieber brannte. Ueberdies mußte er eine Erkältung in den Beinen davongetragen haben, da er, um sich nicht zusammenkrümmen zu müssen, die Füße aus dem Zelt hinausgesteckt hatte.

Jean fagte ihm fofort :

"Junge, wenn man heute marschiren muß, wirst Du gut thun, jum Stabsarzt zu gehen und Dich auf einen Wagen laben zu laffen."

Aber man wußte nichts, und die widerfpruch= vollften Gerüchte waren im Umlauf. Ginen Augen=

blid glaubte man, daß man weiter marschire; das Lager wurde abgebrochen, das ganze Armeecorps setzte sich in Bewegung und zog durch Bouziers ab, nachdem auf dem linken Ufer der Aisne nur eine Brigade der zweiten Division zur ferneren Bewachung der Straße von Monthois zurückeblieben war. Plötzlich aber, auf der andern Seite der Stadt, auf dem rechten Ufer wurde Halt gemacht, und die Gewehrppramiden wurden in den Feldern und Wiesen aufgestellt, welche sich neben der Straße von Grand-Pré ausbreiten. Im selben Augenblicke ritt das vierte Husarenregiment in raschem Trabe auf dieser Straße davon, was zu den verschiedenartigsten Vermutungen Anlaß gab.

"Benn man hier wartet, so bleibe ich," erklärte Maurice, welchen ber Gebanke an ben Stabsarzt und an ben Ambulanzwagen mit Wiberstreben erfüllte.

In der That verlautete bald, daß man hier so lange lagern werde, bis General Douay sich verläßeliche Angaben über den Marsch des Feindes verschafft hätte. Seit gestern, seit dem Augenblicke, da er die Division Margueritte gegen Chene hinausziehen sah, waren seine Besorgnisse gewachsen; er wußte, daß er nicht mehr gedeckt war, daß kein einziger Mann mehr die Engpässe der Argonne bewachte und er von einem Augenblick zum andern angegriffen werden konnte. Und so hatte er daß vierte Husarenregiment aus Resognoszirung dis zu den Hohlwegen von Grand-Pré und Eroiz-auz-Bois ausgeschickt mit dem Besehle, ihm um jeden Preis Nachrichten zu bringen.

Dank ben Bemühungen bes Maires von Bougiers mar tags zuvor Brot und Fleisch und Futter für die Pferbe verteilt worden, und an jenem Morgen gegen gehn Uhr hatte man ben Soldaten eben erlaubt, abzutochen, aus Furcht, daß fie fpater feine Zeit mehr bagu finden würden, als ein zweiter Truppenabmarich, ber Abmarich ber Brigade Borbas, welche ben von ben Sufaren genommenen Weg einschlug, neuerdings alle Röpfe beidaftigte. Was gab es nur? Maridirte man benn ab? Wollte man fie nicht in Rube effen lassen, jest, ba der Rochkessel auf dem Feuer stand? Aber die Offiziere gaben die Erklärung, bag die Brigade Bordas die Aufgabe habe, Bugancy, bas einige Rilometer entfernt lag, ju befegen. Undere und fie trafen damit das Richtige - fagten, daß die Sufaren auf eine große Angahl feindlicher Estadronen gestoßen seien, und bag ihnen die Brigade ju Silfe gefandt worden fei.

Das waren nun einige töstliche Stunden der Ruhe für Maurice. Er hatte sich in dem Felde, wo das Regiment bivouakirte, auf der Seite ausgestreckt, und in schlaffer Müdigkeit blickte er vor sich hin auf dieses grüne Thal der Aisne, auf die mit Baumbüschen bewachsenen Wiesen, in deren Mitte der Fluß träge dahinsließt. Bor ihm erhod sich, amphitheatralisch aufsteigend und das Thal abschließend, Bouziers mit seinen wie auseinandergeschichtet aussehenden Dächern, das die Kirche mit ihrer schmasen Laterne und ihrem kuppelgekrönten Turme beherrschte. Unten bei der Brücke rauchten die hohen Schlote der

Gerbereien, am andern Ende wieder traten die mehlbestaubten Baulichseiten einer großen Mühle aus dem
Laubwert des Flußusers hervor. Und diese durch
das hohe Gras wie verloren schimmernden Umrisse
ber kleinen Stadt erschienen ihm voll süßen Reizes;
es war ihm, als ob er die Augen des empfindsamen,
träumerischen Menschen von einst wiedergesunden
hätte. Seine Jugend trat wieder vor ihn, die Ausflüge, die er damals, als er in Chene, seinem Geburtsort, wohnte, nach Bouziers unternommen hatte.
Und während einer Stunde vergaß er alles rings um
sich her.

Lange icon hatten die Soldaten ihre Suppe aufgegessen, und man wartete noch immer, als gegen halb drei Uhr eine bumpfe, allmälich machiende Bewegung bas gange Lager ergriff. Schleunige Befehle ergingen, die Wiesen murben geräumt, alle Truppen ftiegen empor und ftellten fich auf den Abhangen amischen ben Dörfern Cheftres und Falaife auf, bie vier bis fünf Rilometer von einander entfernt liegen. Schon marfen bie Benietruppen Schukengraben und Schultermehren auf, links befeste bie Reserveartillerie einen Sügel. Und das Gerücht ver= breitete fich, General Bordas habe foeben eine Stafette gefandt, um ju melden, daß er bei Brand-Bre überlegene feindliche Rrafte angetroffen und fich genötigt gefeben habe, fich auf Bugancy gurudgugieben; es ließ bies befürchten, daß die Rudzugslinie auf Bougiers bald abgeschnitten werden fonnte. Go hatte benn auch der Rommandant des siebenten Corps, einen unmittelbaren Angriff erwartend, seine Leute Kampsstellungen einnehmen lassen, um den ersten Anprall auszuhalten in der Hosstnung, daß der übrige Teil der Armee zu seiner Unterstühung käme; einer seiner Adjutanten war mit einem Briese an den Marschall sortgeritten, in dem er diesen von seiner Lage in Kenntnis sehte und um Hilse ersuchte. Ueberdies hatte er, aus Furcht vor einer Behinderung durch den endlosen Zug der Proviantwagen, der nachts das Corps wieder erreicht hatte und neuerdings hintendrein zog, diesen sofort wieder in Bewegung sehen lassen und aus Geratewohl nach Chagny gesandt. Das alles bedeutete die Schlacht.

"Herr Lieutenant, jett wird die Geschichte wohl ernst?" erlaubte sich Maurice Rochas zu fragen.

"Donnerwetter, ja!" antwortete der Lieutenant, indem er mit seinen langen Armen herumsuchtelte, "es wird bald heiß hergehen."

Alle Soldaten waren barüber ganz freudig gestimmt. Seitdem die Schlachtlinie von Chestres bis Falaise sich gebildet hatte, war die Bewegung im Lager
noch gewachsen, und eine sieberhafte Ungeduld ergriff
die Truppen. Endlich sollte man sie doch sehen,
diese Preußen, die von den Zeitungen als so erschöpst
von den Märschen, als so heruntergesommen von
Krankheiten, als ausgehungert und in Lumpen gekleidet geschildert wurden, und die Hossung, sie im
ersten Anstoß niederzuwersen, erhöhte den Mut aller.

"'s ift gerade kein Unglud, daß wir endlich mit ihnen zusammenkommen," sagte Jean. "Wan spielt schon lang genug Berstedens miteinander, seitbem man sich da unten an der Grenze nach jener Schlacht aus den Augen verloren hat . . . Ob es aber nur auch die sind, die Mac Mahon geschlagen haben?"

Maurice vermochte ihm in feiner Ungewißheit nicht zu antworten. Rach allem, was er in Rheims gelefen batte, ichien es ihm ichwer glaublich, bak die bom Rronpringen von Breugen befehligte dritte Armee bei Bougiers fei, mahrend fie zwei Tage zuvor taum in der Gegend von Bitry-le-François gelagert haben mochte. Man hatte wohl von einer vierten, unter bem Rommando bes Aronpringen von Sachfen fteben= ben Armee gesprochen, die auf der Maaslinie operiren follte; es war auch zweifellos diefe, wenngleich die fo rafche Befetung bon Grand-Pre wegen ber Entfernungen ihn in Erstaunen feste. Aber vollends verwirrte es ibn, als er ju feiner Berblüffung ben Beneral Bourgain-Desfeuilles einen Bauern aus Falaife fragen borte, ob die Maas nicht an Buganch porüberfließe, und ob es ba teine ordentlichen Bruden Ueberdies erflärte ber General mit ber foralofen Rube ber Berftandnislofigfeit, daß man von einer Rolonne von hunderttausend Mann angegriffen würde, bie von Grand-Pre fame, mahrend eine andere von fechziatausend von Sainte-Menehould einträfe.

"Und Dein Fuß?" fagte Jean ju Maurice.

"Ich fpure nichts mehr," antwortete biefer lachenb. "Wenn wir uns schlagen, wird's immerhin geben."

In der That hatte ihn eine folde nervose Erregung erfaßt und ihn so emporgehoben, daß er sich wie ber Erbe entrudt vorfam. Satte er boch mahrend bes aangen Feldgugs noch nicht eine Patrone berichoffen! Er war an die Grenze gegangen, hatte bor Mülhaufen die schrecklich bange Racht verbracht, ohne einen Breufen gesehen, ohne einmal fein Gewehr abgefeuert ju haben; bann hatte er ben Rudjug nach Belfort, nach Rheims antreten muffen, und nun marschirte er neuerdings felt fünf Tagen gegen ben Feind, und fein Bewehr mar immer noch jungfraulich und unbenütt. Ein machsenber Drang, eine allmalich fich fteigernde wutende Begierbe ergriff ibn, es an die Schulter zu legen und wenigftens zu ichießen, um feine Nerven gu beruhigen. Es maren bald fechs Bochen, seit er fich in einem Unfall von Begeifterung hatte einreihen laffen, icon von einer Schlacht am folgenden Tage träumend, und nun hatte er nur seine armen empfindlichen Fuße jum Flieben und Ginbertrotten gebraucht, weit, weit bon ben Schlachtfelbern weg. So gehörte er auch, inmitten ber fieberhaft gespannten Erwartung aller, zu jenen, welche am ungebulbigften die geradeaus ins Unendliche zwischen iconen Bäumen fich bahingiehende Strafe von Grand=Bre mit den Bliden durchsbabten. ibm breitete fich bas Thal aus, in welchem die Nisne wie ein filbernes Band amifchen Weiben und Bapbeln lag; aber unwiderstehlich jog die Strafe bort feine Blide immer wieder an.

Gegen vier Uhr wurde es lebendig. Das vierte Sufarenregiment kehrte nach einem langen Umweg gurud, und Geschichten über die Rämpfe mit den

Ulanen, nach und nach aufgebauscht und über= trieben, liefen um und bestärften jeden in der Bemißbeit, daß ein Angriff unmittelbar bevorstehe. Minuten später tam eine neue Stafette, fichtlich von Schreden erfüllt, an, die melbete, daß Beneral Bordas Grand-Bre nicht mehr zu verlaffen mage, übergeuat, bag die Strafe von Bougiers abgefchnitten fei. Dem mar jedoch noch nicht fo, da die Stafette fie ja eben unbehindert paffirt hatte. Aber von einer Minute zur andern konnte dies vollzogene Thatfache werden, und General Dumont, der die Division befehligte, brach fofort mit ber ihm übriggebliebenen Brigade auf, um feine andere in Bedrangnis geratene Brigade berauszuhauen. Die Sonne ging hinter Bongiers unter, beffen Dacher fich fowarz von einer großen roten Wolfe abhoben. Lange fonnte man mit ben Augen zwischen ben boppelten Baumreihen ber Brigabe folgen, Die fich folieglich im beginnenden Dunkel verlor.

Der Oberst von Vineuil kam, um sich von der guten Stellung zu überzeugen, die sein Regiment für die Nacht genommen hatte. Er war erstaunt, den Hauptmann Beaudouin nicht auf seinem Posten zu sinden, und als dieser in derselben Minute von Bouziers zurücksehrte mit der Entschuldigung, daß er bei der Baronin von Ladicourt gefrühstüdt habe, erhielt er einen scharfen Verweiß, den er übrigens schweigend mit der korrekten Miene eines vollendeten Offiziers anbörte.

"Rinder," wiederholte der Oberft, durch die Reihen

seiner Leute schreitend, "wir werden zweisellos diese Racht, gewiß aber morgen früh bei Tagesanbruch angegriffen werden; haltet euch bereit und denkt daran, daß das Hundertundsechste niemals zurückzewichen ist."

Alle jubelten ihm zu, und bei der Ermüdung und ber Entmutigung, die feit dem Abmariche unter ihnen Blat gegriffen hatte, freuten fich alle, bag es nun boch endlich eine ordentliche "Brügelei" abfegen follte. Man untersuchte die Gewehre und tauschte die Bundnadeln aus. Da man am Morgen bie Suppe gegeffen hatte, begnügte man fich mit Raffee und 3wiebad. Es war ber Befehl erteilt worben, fich nicht ichlafen zu legen. Auf fünfzehnhundert Meter murden Borpoften geschickt und die Feldmachen bis an das Aisneufer entfendet. Alle Offiziere machten rings um die Lagerfeuer. Und an einer niedrigen Mauer erkannte man bie und ba im tangenden Licht eines biefer Feuer bie gestidten und verschnurten Uniformen des Oberkommandanten und feines Beneralstabs, Schatten, die sich angstvoll bin und ber bewegten, gegen die Strafe ju liefen und nach bem Sufichlag der Pferde laufchten in der töblichen Unruhe, von der man wegen des Schicfjals der britten Divifion erfüllt mar.

Gegen ein Uhr morgens wurde Maurice als einzelner Wachposten am Saume eines Feldes mit Pssaumenbäumen, zwischen der Straße und dem Flusse aufgestellt. Die Nacht war rabenschwarz. Als er sich allein befand in der niederdrückenden Stille

bes ichlafenden Gefildes, fühlte er fich von einer Empfindung der Furcht ergriffen, einer entsetlichen Furcht, die er nie gekannt hatte, die er nicht besiegen tonnte, und ein Bittern bes Bornes und ber Scham erfaßte ibn. Er hatte fich umgebreht, um beim Anblid der Lagerfeuer feine Rube wiederzufinben, aber ein fleines Behölg mochte ihm biefe verbergen, und rings um ihn mar nichts als ein Meer von Finfternis. Nur gang in ber Ferne ichimmerten noch immer einige Lichter von Bougiers, beffen Gin= wohner, zweifellos von den tommenden Ereigniffen verftändigt, beim Bedanten an die Schlacht erschauernd, fich nicht schlafen gelegt hatten. Was ihn aber vollends au Gis erftarren machte, war ber Umftand, bag er, fein Gewehr anlegend, nicht einmal mehr bas Bifirforn mahrnehmen fonnte. Dann begann das grauenvollfte Warten. Alle feine Rrafte maren im Gebor jufammengeftromt, feine Ohren laufchten unvernehm= lichen Geräuschen und waren julegt von braufendem Larm erfüllt. Das Riefeln bes fernen Baffers, ein leichtes Rascheln ber Blätter, ber Sprung eines Infettes murben ihm jum ungeheuren Tofen. War bas nicht Pferdegalopp, nicht das dröhnende Rollen von Artillerie, die von bort unten geradewegs auf ihn gutam? Satte er ju feiner Linten nicht ein geheimes Flüftern gehört, halberftidte Stimmen, eine Borbut, die durch das Dunkel dahinkroch und eine Ueberrumplung vorbereitete? Dreimal mar er fcon im Begriffe gemefen, einen Schuß abzufeuern, um bas Marmfignal ju geben; bie Furcht, fich ju täufchen,

sich lächerlich zu machen, vermehrte noch sein Unbehagen. Er war, die linke Schulter gegen einen Baum stemmend, niedergekniet. Es schien ihm, als seien Stunden so vergangen, als habe man ihn hier vergessen, als wäre die Armee ohne ihn abgezogen. Und plözlich hatte er keine Furcht mehr, er unterschied beutlich auf der Straße, die er etwa zweihundert Meter weit wußte, den taktmäßigen Schritt von marschirenden Soldaten. Sosort hatte er die Gewißsheit, daß dies die so ungeduldig erwarteten Truppen waren, die sich in Bedrängnis besunden hatten, daß General Dumont die Brigade Bordas zurückrachte. In diesem Augenblicke wurde er abgelöst; seine Wache hatte kaum die vorschriftsmäßige Stunde gedauert.

Es war in der That die britte Division, die ins Lager gurudfehrte. Alle atmeten erleichtert auf; aber bie Borfichtsmaßregeln wurden verdoppelt, denn die eingetroffenen Austunfte bestätigten alles, mas man über bas Berannahen bes Reindes zu miffen glaubte. Einige Gefangene, finfter breinblidenbe, in ihre großen Mäntel gehüllte Ulanen, die ins Lager gebracht wurden. weigerten sich, ju sprechen. Und ber Tag brach an, die bleifarbene Dammerung eines regnerischen Morgens, und die durch die Ungeduld frauthaft erregte Erwartung dauerte fort. Seit vierzehn Stunden bald hatten bie Solbaten nicht gewagt ju ichlafen. Begen fieben Uhr erzählte Lieutenant Rochas, daß Mac Mahon mit der gangen Urmee eintreffen murbe. In Wahrheit aber hatte General Douay als Antwort auf feine Depefche von geftern, die ben unvermeidlichen Rampf unterhalb Bouziers anfündigte, einen Brief vom Marschall erhalten, der ihn aufsorderte, sest auszuhalten, bis er ihn unterstüßen könne; die Bewegung nach vorwärts war unterbrochen, das erste Corps ging nach Terron, das zweite nach Buzancy, während das zwölfte in Chene bleiben sollte.

Da wurde die Spannung noch größer; es war also nicht mehr ein einfaches Gesecht, das man liesern würde, sondern eine große Schlacht, die die ganze Armee, die nunmehr von der Maas abgeschwenkt und auf dem Marsch nach Süden begriffen war, im Aisnethal erzwingen sollte.

Und man wagte noch immer nicht abzufochen, man mußte sich wiederum mit Kaffee und Zwiedack begnügen, denn die "Prügelei" sollte mittags stattssinden, wie alle, ohne zu wissen warum, wiederbolten. Ein Adjutant war soeben zum Marschall geschickt worden, um das Eintressen der Hilfe zu beschleunigen, da die Annäherung der beiden seindlichen Armeen immer gewisser wurde; und drei Stunden später ritt neuerdings ein Offizier im Galopp nach Chene, wo sich das Hauptquartier besinden mußte, so sehr war die Unruhe insolge neuer Nachrichten gewähsen, die der Maire eines Dorses überbracht hatte, der vorgab, hunderttausend Mann dei Grand-Prégesehen zu haben, während andere hunderttausend nach Buzanch hinaufmarschirten.

Es war Mittag, und noch immer kein einziger Preuße zu sehen. Es wurde ein Uhr, zwei Uhr, und noch immer nichts. Die Abspannung kam und auch ber Zweifel. Spöttische Stimmen begannen, sich über bie Generale luftig zu machen: vielleicht hatten sie ihre Schatten an der Mauer gesehen. Höhnisch wurde beschlossen, ihnen Feldstecher zu kaufen. Schone Spaß-vögel das, so alle Welt in Unruhe zu versehen, wenn doch nichts kommt! Ein Wisbold schrie:

"Es ist also gerade so wie dort unten bei Mülhausen?"

Bei diesen Worten schnürte fich Maurice in beflemmender Erinnerung bas Berg gufammen. Er gebachte jener unsinnigen Flucht, jener Panit, die bas fiebente Corps fortgeriffen hatte, ohne bag auf gebn Meilen in ber Runde fich ein Deutscher hatte bliden laffen. Und diefe Geschichte follte von neuem beginnen, er empfand das deutlich und hatte die polle Gewißbeit. Da ber Feind fie vierundzwanzig Stunben nach bem Scharmugel von Grand-Bre nicht angegriffen hatte, mußten bie Sufaren einfach nur auf einen Retoanoszirungspoften ber Ravallerie gestoken fein. Die Saupttruppen mußten noch weit, vielleicht noch zwei Tagemärsche entfernt fein. Blöklich er= ichredte ihn biefer Bebante, als er an die Zeit bachte, die man verloren hatte. In brei Tagen hatte man nicht mehr als zwei Meilen von Contreuve nach Bougiers gurudgelegt. Um 25. waren die underen Armeecorps nach Norden gezogen unter bem Bormande, sich mit Lebensmitteln zu versehen; und jest, am 27., ftiegen fie nach Guben hinab, um eine Schlacht angunehmen, die ihnen niemand anbot. Dem vierten Sufarenregiment gegen die im Stiffenench gela Sohlwege der Argonne zu nachfolgend, hatte sich die Brigade Bordas verloren geglaubt und zu ihrer Hilfe die ganze Division, dann das siebente Corps, dann die ganze Armee unnüherweise nachgezogen. Maurice dachte an den unschätzbaren Wert, den jede Stunde in diesem verrückten Plane der Vereinigung mit Bazaine hatte, einem Plane, den nur ein genialer Feldherr hätte aussühren können mit tüchtigen Soldaten und unter der Bedingung, daß er im Sturme geradeaus über alle Hindernisse hinweg vorwärts marschirt wäre.

"Wir sind geliefert," sagte er zu Jean, von Verzweislung erfaßt, als ob er in einem jähen, kurzen Lichtschein die ganze Gefahr der Lage klar erkannt hätte. Dann, als dieser große Augen machte, wie wenn er nicht verstehen könnte, fuhr er mit halblauter Stimme fort, indem er über die Generale sprach:

"Sie sind mehr dumm als schlecht, das ist gewiß, und Glück haben sie auch keines. Sie wissen nichts, sie sehen nichts voraus, sie haben weder einen Plan noch Gedanken, noch kommt ihnen ein glücklicher Zusfall zu Hilfe . . . Alles ist gegen uns, wir sind ge-liesert."

Und diese Entmutigung, der Maurice als kluger und unterrichteter Mensch Ausdruck gab, wuchs und lastete allmälich auf allen Truppen, die unbeweglich und von Erwartung verzehrt dastanden. Fast unmerklich verrichteten die Zweisel, die Ahnung von der wahren Lage ihre Arbeit in diesen schwerfälligen Gehirnen; und es war kein einziger Mann mehr da,

ware er noch fo beschränkt gemesen, der nicht das brudende Gefühl gehabt hatte, unter ichlechter und am unrechten Blate gaubernder Führung ju fteben, ohne daß er gerade hätte fagen können, mas ihm diefes bittere Gefühl eingab. Was that man benn hier, bu lieber Gott, ba die Preugen boch nicht tamen? Entweder follte man fich sofort schlagen ober irgend wohin geben und ruhig ichlafen! Sie hatten bas jest jatt. Seitbem ber lette Abjutant weggeritten war, um Befehle ju holen, nahm die Beklommenheit von Minute ju Minute gu, und es bilbeten fich Gruppen, die mit lauter Stimme die Lage besprachen und erörterten. Die Offiziere, die von diefer Unruhe mit ergriffen maren, mußten ben Solbaten, die fie ju befragen magten, nichts zu erwidern. Um fünf Uhr, als bas Berücht fich verbreitete, daß ber Abjutant gurud fei, und bak man fich gurudgieben folle, fühlten fich benn auch alle Bemüter erleichtert, und alle atmeten in tiefer Freude auf.

So hatte endlich doch die Partei der Bernunft den Sieg davongetragen! Der Kaiser und Mac Mahon, die niemals für diesen Marsch auf Montmédy gewesen waren und nun voller Unruhe vernahmen, daß sie neuerdings überholt worden waren, und daß sie die Armee des Kronprinzen von Sachsen und die des Kronprinzen von Preußen gegen sich haben würden, verzichteten auf die unwahrscheinliche Bereinigung mit Bazaine und traten den Kückzug nach den seisen Pläßen des Nordens an, um sich so dann nach Paris zurückzuwenden. Das siebente Corps

erhielt ben Befehl, über Chene nach Chagny gurudgugehen, mahrend bas fünfte Corps auf Boir, bas erfte und zwölfte auf Bendreffe marichiren follten. Da man nun wieder zurudwich, warum war man benn bis aur Niene vorgerudt? Wogu fo viel verlorene Tage und so viele Mühsal, da es doch so leicht, so vernunft= gemäß gemejen mare, von Rheims aus fofort fefte Stellung im Marnethal zu nehmen? Es war alfo weder eine Leitung, noch ein militärisches Talent. noch auch einfacher, gefunder Menichenverstand ba! Aber man fragte einander nicht mehr, man vergieh alles in der Freude über diese verftandige Entscheidung, die einzige Art, um aus dem Wespennest herauszukom= men, in das man fich binein begeben batte. Bom Beneral berab bis zum Gemeinen batten alle biefe Empfindung, daß man wieder ftart, daß man vor Baris unbezwinglich sein und dort notwendiger= weise die Breugen ichlagen würde. Aber man mußte Bougiers mit Tagesanbruch räumen, um auf bem Mariche gegen Chene ju fein, bevor man angegriffen wurde, und sofort erfüllte fich bas Lager mit außerordentlichem Leben; die Trompeten klangen, die Befehle freugten einander, und icon waren das Gepad und der Trog der Intendantur abgegangen, um die Bewegung der Nachhut nicht zu erichweren.

Maurice war ganz entzudt; dann als er sich bemühte, Jean diese Rudzugsbewegung zu erklären, die man sich auszuführen anschickte, entsuhr ihm ein Schrei des Schmerzes: seine Erregung hatte abgenommen, er fühlte seinen Fuß wieber, ber schwer wie Blei an seinem Beine hing.

"Bas gibt's benn? Fängt's wieder an?" fragte ber Korporal gang fleinmutig.

Und da fam ihm mit seinem praktischen Sinn ein Gebanke:

"Höre doch, mein Junge, Du haft mir gestern gesagt, daß Du da in der Stadt Bekannte hast. Du solltest Dir die Erlaubnis vom Stadsarzt erwirken und Dich im Wagen nach Chene bringen lassen, wo Du eine gute Nacht in einem guten Bett verbringen könntest. Morgen, wenn Du besser marschirft, nehmen wir Dich im Borüberziehen mit. He? Was meinst Du?"

In Falaise, dem Dorfe, bei dem man lagerte, fand Maurice einen alten Freund seines Baters wieder, einen kleinen Pächter, der gerade seine Tochter nach Chene zu einer Tante bringen wollte und bessen Pferd, vor ein leichtes Wägelchen gespannt, wartete.

Aber icon nach ben ersten Worten hatte bie Geschichte mit dem Stabsarzt Bouroche beinahe eine schlechte Wendung genommen.

"Mein Fuß da ift aufgeschunden, herr Dottor..." Sofort brullte ihn Bouroche an, indem er seinen mächtigen Kopf mit der Löwenschnauze schüttelte:

"Ich bin kein Herr Doktor . . . Wer zum Teufel hat mir einen solchen Soldaten hergeschickt?" Und als Maurice bestürzt eine Entschuldigung stammelte, fuhr er fort:

"Ich bin der Stabsarzt, verstehen Sie, Sie Lümmel!"

Dann, als er fah, mit wem er es zu thun hatte, mußte er einige Scham empfinden und er wurde noch wilder:

"Ihr Fuß? Schone Geschichte das . . . Ja, ja, ich gebe Ihnen die Erlandnis. Steigen Sie in den Wagen, steigen Sie meinetwegen in einen Lustballon! Wir haben genug solcher Schlappschwänze, solcher Tagediebe!"

Als Jean Maurice beim Einsteigen in den Wagen half, wandte sich der lettere um, um ihm zu danken; und die beiden Männer sielen einander in die Arme, als sollten sie sich niemals wiedersehen. Konnte man es denn in diesem Gewühle des Rückzugs wissen, jetzt, wo die Preußen da waren? Maurice war überrascht von der großen Liebe, mit der er schon an diesem Manne hing. Zweimal drehte er sich um und winkte ihm ein Lebewohl mit der Hand zu, und er verließ das Lager, wo man sich anschieke, große Feuer anzuzünden, um den Feind zu täuschen, während man in der größten Stille vor Tagesanbruch abmarschieren wollte.

Auf bem Wege seufzte ber Bauer unaushörlich über die schlimmen Zeiten. Er hatte nicht den Mut gehabt, in Falaise zu bleiben, und schon bedauerte er, nicht mehr dort zu sein, indem er wiederholt erstärte, er wäre zu Grunde gerichtet, wenn der Feind sein Haus anzünde. Seine Tochter, ein großes blasses Geschöpf, weinte. Maurice jedoch, der vor Müdigkeit wie trunken war, hörte nichts und schließ siehen, von dem raschen Trab des kleinen Pferdes gewiegt, das in

weniger als anderthalb Stunden die vier Meilen von Bouziers nach Chene zurücklegte. Es war noch nicht sieben Uhr, und die Dämmerung war kaum herein= gebrochen, als der junge Mann erstaunt und schauernd an der Kanalbrücke auf dem Hauptplate abstieg, gegen= über dem schmalen gelben Hause, wo er geboren war und wo er zwanzig Jahre seines Lebens verbracht hatte. Mechanisch begab er sich dorthin, wiewohl das Haus bereits seit achtzehn Monaten an einen Tierarzt verkauft war. Und auf die Frage des Bauers antwortete er, er wisse ganz genau, wohin er zu gehen habe, und dankte ihm tausendmal für seine Freundslichseit.

Doch in ber Mitte bes fleinen breiedigen Blates beim Brunnen blieb er unbeweglich, befturgt und wie mit verödetem Gedachtnis fteben. Wohin ging er benn? Ploblich erinnerte er fich, bag er jum Notar wollte, beffen Saus an bas anftieß, in bem er herangewachsen war, und beffen Mutter, die hochbetagte und feelengute Frau Degroches, fraft ihres Rechtes als Nachbarin ihn von Rindesbeinen an verhätichelt hatte. Aber er erkannte Chene kaum wieder mit diesem außerordentlich bewegten Leben, das in dem gewöhn= lich fo toten Städtchen die Anwesenheit eines Armeecorps verursachte; dieses, vor den Thoren lagernd, erfüllte die Stragen mit Offigieren, Stafetten, Leuten aus bem Gefolge, Bummlern und Nachzüglern aller Art. Er fand ben Ranal wieber, ber bie Stadt von einem Ende gum andern durchfließt, ben Sauptplat burchichneibend, beffen ichmale fteinerne Brude bie

bie beiden Dreiecke verbindet; und dort druben auf bem andern Ufer war noch immer bie Martthalle mit ihrem bemooften Dach und die Berondstrage, die links eine Bieaung macht, bann bie Sedanerftrake. die geradeaus geht. Nur mußte er von dorf aus, wo er ftand, die Augen nach dem ichiefergededten Glodenturme über bem Saufe bes Notars richten, um gemiß au fein, bak bieg ber verlaffene Winkel mar, mo er einstens Mühle gespielt hatte, bermagen rauschte in ber Strafe von Bougiers ihm gegenüber bis gum Rathaus ein bichter Menschenstrom. Auf dem Blake, fo ichien es, raumte man; Solbaten brangten bie Reugierigen gurud. Und bort hinter bem Brunnen fab er erstaunt einen umfangreichen Wagenpart, Frachtmagen, Rarren und ein ganges Lager bon Bepad, das er gewiß icon gefeben hatte.

Es war noch Tag, die Sonne verschwand soeben im schnurgerade fließenden und blutigroten Wasser des Kanals, und eben war Maurice schlüssig geworden, als eine Frau, die neben ihm stand und ihn seit einem Augenblick gemustert hatte, ausrief:

"Aber du lieber Gott, ift es denn möglich? Sind Sie nicht ber junge Levasseur?"

Da erkannte er selbst Frau Combette, die Gattin des Apothekers, dessen Laden sich auf dem Plate befand. Und als er ihr erklärte, daß er von der guten Frau Desroches ein Nachtlager begehren wolle, zog sie ihn aufgeregt mit sich fort.

"Rein, nein, kommen Sie zu uns. Ich will Ihnen erzählen . . . "

Dann in der Apotheke, nachdem fie forgfältig die Thure geschlossen hatte, fuhr fie fort:

"Sie missen also nicht, mein lieber Junge, daß der Raiser bei den Desroches abgestiegen ist?... Man hat das Haus für ihn requirirt, aber sie sind nicht sehr befriedigt von der großen Ehre, versichere ich Sie. Wenn man bedenkt, daß man die arme alte Mama, eine Frau von mehr als siebenzig Jahren, gezwungen hat, ihr Jimmer herzugeben und unterdaß Dach zu steigen und in einem Dienstbotenbett zu schlafen... Sehen Sie, alles, was Sie dort auf dem Platze erblicken, gehört dem Kaiser; das ist sein Gepäck, müssen Sie wissen."

In der That erinnerte sich Maurice an diese Kutschen und Gepäckwagen, an den ganzen stolzen Troß des kaiserlichen Hauses, den er in Rheims gesiehen hatte.

"Ach, mein lieber Junge, wenn Sie wüßten, was man da alles herausgeholt hat! Silbergeschir, Weinsstaßen, Proviantförbe, seine Wäsche, kurz, alles, alles. Durch zwei Stunden ging das fort, ohne Aufenthalt. Ich frage mich nur, wo sie so viele Sachen hinstopsen können, denn das Haus ist nicht groß... Schauen Sie, schauen Sie, haben die ein Feuer in der Küche angezündet!"

Er betrachtete das kleine, weiße, zweistödige Haus, bas an ber Ede des Marktplages und der Bouziers-gasse stand, ein Haus von bürgerlichem und ruhigem Aussehen, dessen Inneres er sich so genau vorstellen konnte, als ob er noch gestern dort hinein gegangen

ware: ber Sausflur unten, die vier Zimmer in jedem Stodwert: oben an ber Ede mar bas Tenfter im erften Stod, bas auf ben Plat ging, bereits erleuchtet, und die Frau des Apothefers erflarte ihm, daß es das Zimmer des Raifers fei. Aber dort, wo es, wie fie bemerkte, am bellften leuchtete, mar die Ruche im Erdaeichoß, beren Fenfter auf die Bougiersgaffe ging. Niemals hatten die Einwohner von Chene ein ahnliches Schaufpiel gehabt; ein unaufhörlich erneuerter Strom von Reugierigen versperrte bie Strake und ftand gaffend vor biefem Berbe, wo bas Mittagsmahl eines Raisers briet und tochte. Um ein wenig Luft ju haben, hatten die Roche die Fenfter weit geöffnet. Es waren ihrer brei, die in blendend weiken Raden por den auf einen ungeheuren Bratfpieß gestedten Hühnern herumhantirten und Saucen in riefigen Rafferolen rührten, beren Rupfer wie Gold glängte. Und bie altesten Leute erinnerten sich nicht baran, im Silbernen Baren felbft bei ben größten Sochzeiten ein fo großes Berdfeuer und fo viel auf einmal fochende Berichte gesehen zu haben.

Der Apotheker Combette, ein bürres, bewegliches Männchen, kam nach Haufe zurück, sehr aufgeregt von dem, was er eben gesehen und gehört hatte. Er schien in alle Geheimnisse eingeweiht zu sein, da er Stellvertreter des Bürgermeisters war. Um halb vier Uhr hatte Mac Mahon an Bazaine telegraphirt, daß die Ankunst des Kronprinzen von Preußen in Chalons ihn gezwungen habe, sich auf die sesten Pläte des Rordens zurückzuziehen. Eine andere Depesche war

eben an den Rriegsminifter abgegangen, Die benfelben gleichfalls von bem Rudzuge verständigte und barauf hinwies, daß die Armee fich in der fchrecklichen Gefahr befand, getrennt und vernichtet ju merden. Die Depesche an Bazaine fonnte felber binlaufen, wenn fie gute Beine batte, benn alle Berbindungen mit Met schienen seit mehreren Tagen unterbrochen. Aber die andere Depesche, die mar viel wichtiger, und die Stimme fentend ergablte ber Apothefer, er habe einen boberen Offizier fagen boren: "Wenn die in Baris davon verständigt werden, sind wir futsch." mann wußte, mit welch verbiffener Sartnädigfeit die Raiserin-Regentin und der Ministerrat jum Marsch nach vorwärts drängten. Ueberdies muchs die Berwirrung von Stunde ju Stunde, die außerordentlichften Nachrichten über das Berannaben der deutschen Armee War's möglich? Der Kronpring von trafen ein. Breufen in Chalons? Und auf welche Truppen war benn das fiebente Corps in den Schluchten der Argonne geftogen?

"Im Generalstab wissen sie nichts," suhr ber Apotheker fort, verzweiflungsvoll die Arme emporstreckend; "o, welch ein Wirrwarr . . . Aber schließlich geht alles noch gut, wenn die Armee morgen auf dem Rückzuge ist."

Dann aber, da er im Grunde ein braver Manu war, jagte er:

"Hören Sie, mein junger Freund, ich werde Ihnen ben Fuß verbinden; Sie werden mit uns effen und sich bann oben nieberlegen in dem Stüb- den meines Lehrlings, der durchgegangen ift."

Maurice jedoch, von dem Bedürfnis zu feben und ju wiffen gequalt, wollte burchaus vor allem feinem erften Bedanten folgen und ba gegenüber ber alten Frau Desroches einen Besuch abstatten. Er war überrascht, an der Thure nicht angehalten zu werden, bie trot bes Getummels auf bem Plate offen geblieben und sogar ohne Wache war. Unaufhörlich gingen Leute ein und aus - Offiziere und Dienerschaft; und es schien auch, als ob das Bewühl in ber lobernden Ruche bas gange Saus in Bewegung versette. Und boch befand sich nicht ein einziges Licht auf der Treppe; er mußte umbertappend hinauffteigen. Im erften Stodwert blieb er mit flopfenbem Bergen bor der Thure des Zimmers fteben, in dem fich, wie er mußte, der Raifer befand; aber in diefem Bimmer war nicht bas geringste Berausch ju boren, es herrschte eine Todesftille barin. Oben an ber Schwelle der Dienstbotenftube, wohin sie sich hatte flüchten muffen, erschraf bie alte Frau Degroches querft vor ihm; bann, als fie ihn erfannt hatte, faate fie:

"Ach, Kind, in welch schredlichem Augenblicke muffen wir uns wiedersehen... Ich hätte dem Kaiser mein Haus gewiß gerne gegeben, aber er hat zu schlecht erzogene Leute bei sich!... Wenn Sie wußten, wie sie alles genommen haben, und alles werden sie verbrennen, ein solches Feuer machen sie!... Er, der arme Mann, sieht aus wie eine Leiche und so traurig..."

Dann, als der junge Mann im Fortgeben fie

beruhigte, begleitete sie ihn und beugte sich über bas Geländer.

"Schauen Sie 'mal," murmelte sie, "man sieht ihn von hier . . . Ach, wir sind wohl alle verloren! Leben Sie wohl, mein Sohn!"

Und Maurice blieb im Dunkel ber Stiege auf einer Stufe stehen. Mit ausgestrecktem Halse burch bie Glasscheibe ber mit Oberlicht versehenen Thüre blidend, hatte er ein Schauspiel, von welchem er eine unvergestliche Erinnerung mitnahm.

Der Raiser mar da, im hintergrund des burgerlichen kalten Zimmers, bor einem kleinen Tifch fikend, auf welchem fein Gebeck lag, und ber an jedem Ende mit einer Rerge beleuchtet mar. Dahinter standen ichweigend zwei Abjutanten. Ein Haushofmeifter stand neben dem Tische und wartete. Das Glas mar noch voll, das Brot noch nicht berührt, und ein Stud weißes fleisch vom huhn erfaltete auf dem Teller. Der Raiser betrachtete unbeweglich bas Tischtuch, mit jenen gitternden, trüben und feucht schimmernden Augen, die Maurice bereits in Rheims gesehen hatte. Aber er ichien noch muber, und als er, mit ber Miene ungeheurer Unftrengung fich ju einem Entidlug aufraffend, zwei Biffen an feine Lippen geführt hatte, ftieg er ben Reft mit ber Sand gurud. Er hatte fein Effen beendet. Ein Ausbrud verschwiegen ertragenen Schmerzes machte fein blaffes Beficht noch bleicher.

Als Maurice unten bor bem Speisezimmer vorüber ging, wurde bessen Thure hastig aufgeriffen, und er

bemerkte in dem Dunst der Kerzen und dem Dampf der Gerichte eine Tasel mit Stallmeistern, Abjutanten und Kämmerern, die gerade laut lärmend im Begriff waren, die Flaschen der Gepäckwagen zu leeren, das Gestügel zu verschlingen, die Saucen auszuwischen. Die Gewißheit des Rückzuges begeisterte alle, seitdem die Depesche des Marschalls abgegangen war. In acht Tagen, in Paris, würde man endlich reine Betten haben.

Maurice empsand da mit einem Schlage die schreckliche Müdigkeit, die ihn niederdrückte: es war gewiß, die ganze Armee zog sich zurück, und er brauchte nur zu schlasen und den Borbeimarsch des siebenten Corps abzuwarten. Er schritt über den Plat und sand sich wieder beim Apotheker Combette ein, wo er wie im Traume aß. Dann schien es ihm, daß ihm der Fuß verbunden und er in eine Stube hinaufgebracht wurde.

Es war schwarze Nacht um ihn, er befand sich in völliger Erschöpfung. Er schlief wie vernichtet, ohne sich zu rühren. Aber nach einer unbestimmbaren Zeit, nach Stunden oder nach Jahrhunderten, rüttelte ihn ein Schauer aus dem Schlaf auf; er erhob sich und saß in der Finsternis aufrecht in seinem Bette. Wo war er doch? Was war das für ein unaushörliches donnerndes Rollen, das ihn geweckt hatte? Sofort erinnerte er sich und lief ans Fenster, um hinaus zu sehen. Unten im Dunkel, auf dem nachts sonst so ruhigen Plate zog die Artillerie vorbei, ein endloser Trab von Menschen, Pferden und Kanonen, bei dem die kleinen toten Häuser erzitterten.

Eine unbegreifliche Unruhe ergriff ihn angesichts bieses jähen Aufbruchs. Wie spät mochte es sein? Vom Rathause schlug es vier Uhr. Und er gab sich Mühe, sich zu beruhigen, indem er sich sagte, daß man ganz einsach anfange, die abends zuvor gegebenen Rückzugsbesehle auszusühren, als ein Anblick, wie er den Kopf wandte, seine Beklommenheit auß höchste steigerte: das Fenster an der Eck beim Notar war noch immer erleuchtet, und in gleichen Zeitabschnitten zeichnete sich der Schatten des Kaisers in düsteren Umrissen dort ab.

Rasch schlüpfte Maurice in seine Hosen, um hinabzugehen. Doch Combette erschien, gestifulirend, mit einem Leuchter in ber Hand:

"Ich habe Sie von unten bemerkt, als ich vom Rathause zurückfam, und bin zu Ihnen herausgestiegen, um Ihnen zu sagen . . . Stellen Sie sich vor, man hat mich nicht schlasen gehen lassen; seit zwei Stunben befassen wir uns mit neuen Requirirungen, der Maire und ich . . . Ja, alles ist noch einmal abgeändert. Uch, er hatte verstucht recht, dieser Offizier, der nicht wollte, daß man die Depesche nach Paris schicke!"

Und er fuhr noch lange fort, in abgebrochenen, zusammenhangslofen Sätzen; der junge Mann verstand ihn schließlich, blieb aber stumm, mit zusammen-geschnürtem Herzen. Gegen Mitternacht war eine Depesche des Kriegsministers an den Kaiser an-gekommen, als Antwort auf die des Marschalls. Man kannte ihren Wortlaut nicht genau; aber ein

Abjutant hatte ganz laut im Rathause gesagt, daß bie Kaiserin und der Ministerrat eine Revolution in Paris befürchteten, wenn der Kaiser Bazaine im Sticke lasse und nach Paris zurücktäme. Die Depesche, die über die wirklichen Stellungen der Deutschen schlecht unterrichtet war, schien an einen Borsprung zu glauben, den die Armee von Chalons nicht mehr hatte, und verlangte troß allem den Marsch nach vorwärts mit einer außerordentlichen, sieberhaft erregten Leidenschaft.

"Der Kaiser ließ ben Marschall rusen," fügte ber Apotheter hinzu, "und sie blieben mit einander sast eine Stunde eingeschlossen. Natürlich weiß ich nicht, was sie mit einander gesprochen haben können, aber alle Offiziere haben es mir wiederholt, daß man sich nicht weiter zurückziehe, und daß der Marsch zur Maas wieder ausgenommen würde. Wir haben eben alle Backösen der Stadt für das erste Corps requirirt, das morgen früh das zwölfte hier ablösen wird, bessen Artillerie soeben, wie Sie gesehen haben, nach Besace abgeht . . Diesmal ist's wohl endgiltig aus, und sie sind nun auf dem Wege in die Schlacht!"

Er hielt inne; auch er betrachtete das erleuchtete Fenster beim Notar, dann sagte er halblaut mit der Miene nachdenklicher Neugierde:

"Was mochten sie einander wohl gesagt haben? 's ist doch merkwürdig, sich um sechs Uhr abends vor einer drohenden Gesahr zurückzuziehen, und um Mitternacht mit gesenktem Kopfe dieser Gesahr ent-

gegen zu gehen, wenn die Lage ganz diefelbe geblieben ist."

Maurice hörte immerzu das Rollen der Kanonen da unten in der kleinen, finsteren Stadt, den ununterbrochenen Trab, den Menschenstrom, der sich zur Maas hin ergoß, dem schrecklichen, unbekannten Schicksal des morgigen Tags entgegen.

Und auf den fleinen, beideidenen Fenftervorbangen fah er regelmäßig ben Schatten bes Raifers vorübergleiten, das beständige Aufundabgehen diefes Rranten, ben die Schlaflofigkeit aufrecht erhielt, ber trot feiner Leiben von einem Bedurfnis nach Bewegung erfaßt, beffen Ohr von bem Larm diefer Pferde und diefer Solbaten erfüllt mar, die er in den Tod ichiden ließ. Einige Stunden hatten genügt, und bas Unheil mar also entschieden und angenommen. Was konnten fie sich auch in der That sagen, dieser Raiser und dieser Marschall, die beide bas Unheil, dem man entgegen= ging, boraussahen, die icon am Abend angesichts bes furchtbaren Zustandes, in dem sich die Armee befand, von der Niederlage überzeugt maren, und bie nicht am Morgen ihre Unficht geandert haben tonnten, ba boch die Befahr mit jeder Stunde wuchs? Der Plan bes Generals von Balifao, ein Marich im Sturmidritt auf Montmedy, ber am breiundzwanzigsten icon verwegen, am fünfundzwanzigften mit tüchtigen Solbaten und einem genialen Reldherrn vielleicht noch möglich war, wurde jest am fiebenundzwanzigften bei bem beständigen Zaudern im Oberbefehl und bei der junehmenden Buchtlofig=

feit und Entmutigung der Truppen heller Wahnsinn. Wenn sie alle beibe dies wußten, warum
gaben sie diesen unerbittlichen Stimmen nach, die
ihre Unschlüssseit wie mit Peitschenhieben antrieben?
Der Marschall war vielleicht nur eine beschränkte,
gehorsame und in ihrer Selbstverseugnung große
Soldatenseele, und der Kaiser, der nichts mehr zu befehlen hatte, erwartete sein Schicksla. Man verlangte
ihr Leben und das Leben der Armee von ihnen, sie
gaben es hin. Das war die Nacht des Verbrechens,
die abscheuliche Nacht der Ermordung eines Volkes.
Denn von da an besand sich die Armee im Elend.
Hunderttausend Menschen wurden in ein Blutbad
geschickt.

Un all das denkend, verzweifelt und bebend folgte Maurice bem Schatten auf ben dichten Muffelinvorhängen der guten Frau Desroches, Diefem fieberhaft aufundabgehenden Schatten, ben eine unerbittliche, von Baris bertommende Stimme angutreiben ichien. Satte die Raiserin diese Nacht nicht den Wunsch nach dem Tobe bes Baters, bamit ber Sohn regiere? Marich! Darid! obne nach rudwärts zu bliden, im Regen, im Rot, bis jur Bernichtung, bamit biefes lette, bochfte Spiel bes fterbenden Raiferreichs bis gur letten Rarte ausgespielt werde! Marich! Marich! Stirb als Seld über ben auf einander geschichteten Leichnamen beines Bolfes, erfülle die gange Belt mit Rührung und Bewunderung, damit fie beiner Nachkommenfcaft verzeihe!

Und zweifellos, der Kaiser ging in den Tod. Emile Rola, Der Zusammenbruch. I. 12 Unten fladerte das Küchenfeuer nicht mehr, die Stallmeister, die Abjutanten, die Kämmerer schliesen, das ganze Haus war sinster. Nur oben ging und kam unaushörlich, entsagungsvoll bereit zu dem verhängnisvollen Opfer, der Schatten inmitten des betäubenden Lärms des zwölsten Corps, das im Dunkel noch immer vorüberzog.

Plöglich bachte Maurice, baß bas siebente Corps, wenn ber Marsch nach vorwärts wieder aufgenommen war, nicht nach Chene herauftommen werde; und er sah sich schon zurückelassen, von seinem Regiment getrennt, als Deserteur.

Er fühlte bas Brennen feines Ruges nicht mehr. ein geschickter Berband, einige Stunden völliger Rube hatten das Fieber geftillt. Als Combette ihm feine eigenen Schuhe gegeben hatte, breite, begueme Schuhe. wollte er aufbrechen, fofort aufbrechen in ber Soffnung, bas hundertundsechste Regiment auf ber Strafe pon Chene nach Bougiers zu erreichen. Umfonft versuchte ber Apotheker ihn zurudzuhalten, und ichon mar er entschlossen, ihn felbft in seinem Bägelchen aurudauführen und aufs Geratewohl ber Strafe nachaufahren, als fein Lehrling Fernand wieder ericbien, ber erflärte, daß er von einem Besuch bei feinem Baschen gurudtehre. Diefer große, blaffe, feig aussebende Buriche spannte ein und fuhr mit Maurice weg. Es war noch nicht vier Uhr, ein sintflutartiger Regen praffelte vom rabenichwarzen himmel nieder: bas fahle Licht ber Wagenlaternen beleuchtete taum ben Beg, ber fich inmitten bes weiten burchnäften

Gefildes dahinzog und von ungeheurem Lärm erfüllt war, so daß sie bei jedem Kilometer Halt machten, weil sie mähnten, daß eine Armee vorbeimarschire.

Indeffen hatte bort unten, por Bougiers, Jean fein Auge geschlossen. Seitbem Maurice ibm erflart hatte, wie diefer Rudzug alles retten follte, machte er, um zu verhindern, daß feine Leute fich entfernten, und um den Befehl jum Abmarich ju erwarten, ben die Offiziere von Stunde zu Stunde geben tonnten. Begen zwei Uhr, mabrend noch tiefe Finfternis herrichte, in ber die Feuer gleich roten Sternen ftrahlten, bröhnte Pferbegeftampf burch bas Lager: es war die Kavallerie, die als Vorhut nach Balan und Quatre-Champs aufbrach, um die Strafen von Boult-aug-Bois und Croix-aux-Bois zu bewachen. Eine Stunde später setten fich die Infanterie und die Artillerie in Bewegung und verließen endlich ihre Stellungen bei Falaise und Cheftres, Die fie feit awei langen Tagen gegen einen Feind zu verteidigen fich in den Ropf gefest hatten, ber nicht tam. himmel war bebedt, tiefe Nacht ringsum, und jedes Regiment marichirte in größter Stille ab, ein Schattenaug, ber in ber Finfternis verfchwand. Aber alle Bergen ichlugen erleichtert, als ob man einem Sinterhalt entgangen mare. Man fah fich ichon vor ben Mauern von Paris am Vorabend ber Rache.

Jean blickte in die dunkle Nacht hinaus. Die Straße war von Bäumen umfäumt, und es schien ihm, als ob sie durch weite Wiesen dahinzögen; dann ging es bergauf und bergab. Man kam zu einem

Dorf, das Balay sein mochte, als aus einer schweren Wolke, die den Himmel versinsterte, ein hestiger Regen niederstürzte. Die Leute hatten schon so viel Wasser auf die Haut bekommen, daß sie sich nicht einmal darüber ärgerten und den Regen einsach von der Schulter abschüttelten. Man war über Balay bereits hinausmarschirt, und je mehr man sich Quatre-Champs quer durch das immer breiter werdende Thal näherte, besto wütendere Windstöße erhoben sich. Zenseits von Quatre-Champs, als sie schon auf die weite Hochebene emporgestiegen waren, deren kahle Gesilbe dis nach Noirval gehen, blies ein grimmiger Orkan, und ein schredlicher Wolkenbruch prasselte auf sie nieder. Dort wurde Besehl zum Halten gegeben, allen Regimentern, einem nach dem andern.

Das ganze siebente Corps, einige breißigtausend Mann, waren da beisammen, als der Tag andrach, ein schmußiger Tag, unter rieselndem grauem Regen.

Was war geschehen? Warum dieser Halt? Schon lief eine Unruhe durch die Reihen, und manche meinten, daß die Marschbesehle geändert worden seien. Man hatte sie das Gewehr bei Fuß nehmen lassen, mit dem Berbot, aus den Reihen zu treten und sich niederzusezen.

Bon Zeit zu Zeit fegte ber Wind die Hochebene mit einer solchen Heftigkeit, daß sie sich dicht an einander schließen mußten, um nicht umgeriffen zu werden. Der Regen machte sie blind, schlug ihnen ins Gesicht, ein eisiger Regen, der unter ihre Kleider brang. Zwei Stunden vergingen in endlosem Warten, man wußte nicht, auf was, und in neuer Beklommenheit, die wiederum alle Herzen zusammenschnürte.

Jean bemühte sich, sowie es ihm das zunehmende Tageslicht ermöglichte, sich zurechtzusinden; man hatte ihm nordwestlich auf der andern Seite von Quatre-Champs den Weg nach Chene gezeigt, der über einen Abhang emporstieg. Warum hatte man sich nun nach rechts gewandt, anstatt sich nach links zu wenden? Was ihn dann sessellete, war der Generalstad, der in der Converserie untergebracht war, einem am Rande der Hochebene stehenden Gehöste. Die Ofsiziere schienen da sehr bestürzt, sie liesen umher und ber rieten unter einander mit hestigen Geberden. Es geschah aber nichts; was konnten sie auch erwarten?

Das Plateau war eine Art von weitem, flachem Ressel; ausgedehnte Stoppelselber, die im Norden und im Osten von waldigen Höhen beherrscht waren, zogen sich dahin; im Süden erstreckten sich dichte Wälber, während man durch eine Lichtung im Westen das Aisnethal mit den kleinen weißen Häusern von Bouziers erblicke. Unterhalb der Converserie ragte spitzig der schiefergedeckte Glodenturm von Quatre-Champs hervor, wie im Regengusse ertrinkend, unter dem die wenigen armseligen Moosdächer des Dorses förmslich zersossen. Und als Jean mit seinem Blick die emporsteigende Straße durchlief, unterschied er deutslich ein Wägelchen, das auf dem holperigen, in einen Sturzbach umgewandelten Wege in raschem Trabe näher kam.

Es war Maurice, ber endlich von bem gegenüber-

liegenden Abhange aus an einer Biegung der Straße das siebente Corps wahrgenommen hatte. Seit zwei Stunden schon fuhr er planlos über die Straßen, getäuscht von den Auskunften eines Bauers, irregeführt durch die heimtücksche Böswilligkeit seines Führers, der aus Furcht vor den Preußen wie im Fieber zitterte. Als er das Gehöfte erreichte, sprang er aus dem Wagen, und sosort fand er sein Regiment.

Jean rief ihm verblüfft gu:

"Wie, bift Du's? Warum tommst Du benn? Wir sollten Dich boch abholen!"

Maurice gab mit einer Handbewegung feinem Born und seinem Schmerze Ausbruck:

"O ja!... Es wird nicht mehr dort hinauf= marschirt, es geht dort hinunter, damit wir auch alle braufgeben!"

"Gut," erwiberte ber andere ganz bleich nach einer kurzen Pause, "wenigstens lassen wir uns ben Schäbel zusammen einhauen."

Und wie sie geschieden waren, so fanden sich bie beiben Männer auch wieder, indem sie fich füßten.

In dem unaufhörlich niederprasselnden Regen trat der Soldat ins Glied, und der Korporal, von Nässe triefend, ohne ein Wort der Klage, ging mit autem Beispiel voran.

Die Neuigkeit lief jest als ganz unzweiselhaft durch die Reihen: man zog sich nicht mehr auf Paris zurück, man marschirte abermals der Maas zu. Ein Abjutant des Marschalls hatte dem siebenten Corps eben die Ordre überbracht, bei Nouart zu lagern; bas fünfte follte nach Beauclair geben als ber rechte Flügel der Armee, mabrend bas erfte Corps bas awölfte in Chene ablösen sollte, das als linker Mügel nach Beface marichirte. Und während fo feit fast b.ei Stunden die etlichen breikigtaufend Mann, Bewehr bei Fuß, immerzu wartend, unter ben grimmi= gen Windstößen baftanden, marb General Dougn von der lebhaftesten Sorge um das Schickfal des Trains gequalt, ber tags zubor nach Chagny geschickt worden war. Er mußte wohl warten, bis er sich bem Corps anschliegen tonnte. Man ergahlte auch, daß biefer Train von dem des zwölften Corps in Chene burchbrochen worden war. Undererfeits tam ein Teil des Rriegsmaterials, alle Felbichmieben ber Artillerie, bie fich in ber Strafe geirrt hatten, von Terron auf bem Wege von Bougiers gurud, mo fie ficher in die Bande ber Deutschen fallen murben. Niemals war die Unordnung größer, niemals bie Beflommenbeit brudenber.

Unter den Soldaten herrschte eine wahre Verzweislung. Biele wollten sich in den Kot der durchweichten Hochebene auf ihre Tornister niedersehen und im Regen den Tod erwarten. Mit bitterem Lachen verhöhnten sie ihre Vorgesehten: "Ah! famose Ofsiziere das, ohne ein bischen Gehirn, die abends zunichte machen, was sie am Morgen gethan haben, die die Zeit vertändeln, wenn der Feind nicht da ist, und ausreißen, sobald er sich zeigt!"

Die außerste Entmutigung und Buchtlosigkeit machte diese Urmee zu einer Berbe ohne Bertrauen,

ohne Disziplin, die man, wie's der Rufall gerade wollte, zur Schlachtbant führte. Dort unten, gegen Bougiers zu, begann Gewehrfeuer au fnattern: amiichen ber Rachbut des fiebenten Corps und ber Borbut der deutschen Truppen wurden Schuffe gewechselt. Und eine Sekunde spater wandten fich alle Blide gegen das Aisnethal, wo am beleuchteten Simmel bichte schwarze Rauchwolfen emporwirbelten: man wußte, daß es das Dorf Falaise war, das die Ulanen in Brand gestedt batten. Gine But bemäch= tigte fich ber Leute: Wie, Die Breugen waren jest ba? Man hatte zwei Tage auf fie gewartet, um ihnen Zeit zu geben, heranguruden, und bann war man aufgebrochen! Und in ben Gemütern ber Beschränkteften flieg halb unbewußt ber Born über ben begangenen unverbefferlichen Fehler auf. Diefes unfinnige Warten, diese Falle, in die man geraten war; bie Blanfler ber vierten Armee batten mit ber Brigabe Bordas ihren Spaß getrieben, und alle Corps ber Armee von Chalons, eines nach bem andern, angehalten und festgenagelt, um dem Kronpringen bon Breugen zu ermöglichen, mit der britten Armee herbeizueilen. Und bant der Unwiffenheit des Maricalls, ber noch nicht abnte, welche Truppen er por fich hatte, vollzog fich zu diefer Stunde die Bereinigung, und das fiebente und fünfte Corps wurden unter ber beständigen Drohung einer Niederlage binundher gebett.

Maurice betrachtete am Horizont Falaise, wie es in Flammen fland. Da atmete er erleichtert auf:

ber Train, welchen man verloren geglaubt hatte, tam auf bem Wege von Chene zum Borschein.

Während die erfte Division in Quatre-Champs blieb, um ben endlosen Bug bes Bepads zu erwarten und au beden, sette sich bie zweite unverzüglich in Bewegung und erreichte, burch ben Walb marichirend, Boult-aux-Bois; Die dritte bagegen ftellte fich links auf den Sohen von Belleville auf, um die Berbindungen ju fichern. Und als bas hundertundsechste Regiment endlich in dem Augenblicke, wo der Regen mit verdoppelter Bucht niederfiel, die Sochebene verließ und ben verbrecherischen Marich gur Maas, ins Unbekannte, wieder aufnahm, fah Maurice wieder ben Schatten bes Raifers por fich, wie er in bufterer Haft auf den kleinen Borhängen der alten Frau Degroches hinundher glitt. Ach, biefe Armee ber Berameiflung, biefe bem Untergang geweihte Armee, bie man zur Rettung einer Dynastie in bas fichere Berberben fandte! Marich! Marfch! Ohne nach rudmarts au bliden, im Regen, im Rot, bis aur Bernictuna!



## Sechstes Rapitel.

"Dimmelbonnerwetter," sagte am andern Morgen Choutean, als er steif und erfroren unter dem Zelt auswachte; "ich möchte wohl eine Suppe zu mir nehmen mit recht viel Fleisch drum."

In Boult-aux-Bois, wo man gelagert hatte, war am Abend nur eine geringe Menge Kartoffeln verteilt worden, da die Intendantur infolge der beständigen Märsche und Gegenmärsche immer ratloser und zerfahrener wurde und es ihr nie gelang, mit den Truppen rechtzeitig am Bestimmungsorte zusammenzutreffen. Man wußte in dieser Unordnung nicht mehr, wo man die herumirrende Herde einsangen sollte, und das bedeutete die bevorstehende Hungersnot.

Loubet ftredte fich mit verzweifeltem Gelächter:

"Teufel, jest ist's aus mit den gebratenen Gänfen!"

Der Zug sah mürrisch und finster brein. Wenn man nichts mehr zu essen hatte, ging's nicht mehr. Und außerdem dieser unaushörliche Regen, dieser Morast, in dem man eben geschlasen hatte! Da sah Chouteau, wie Pache sich bekreuzigte, nachdem er mit geschlossenen Lippen sein Morgengebet verrichtet hatte, und er rief wütend:

"So verlang doch von Deinem lieben Herrgott, daß er uns ein paar Würste und jedem einen Schoppen schickt."

"Ach, wenn wir wenigstens Brot hätten, so viel wir wollten," seufzte Lapoulle, der, von seinem großen Appetit gemartert, unter dem Hunger noch mehr litt als die anderen.

Lieutenant Rochas aber befahl ihnen zu ichweigen. Ob bas nicht eine Schande ware, immer nur an feinen Wanft zu benten! Er jog gang einfach feinen Sofengurt fefter. Seitbem bie Beschichte eine entschiedene Wendung jum Schlimmen genommen hatte und man in der Ferne hie und da Gewehrfeuer hörte, hatte er seine ganze hartnädige Zuversicht wiedergefunden. Da fie nun ba waren, diese Breugen, fo war's gang einfach, man ging bin und haute fie! Und er gudte hinter bem hauptmann Beaudoin verächtlich die Achseln, diesem jungen Menschen, wie er ihn nannte, ber über ben endgiltigen Berluft feines Gepäcks gang troftlos war und mit zusammen= gefniffenem Munde und bleichem Besicht feinen Born verbig. Nicht effen, das mochte noch hingehen! Aber barüber mar er entruftet, daß er fein Bemb wechseln fonnte.

Maurice erwachte matt und schaubernd. Wohl war sein Fuß, dank den breiten Schuhen, nicht noch mehr entzündet; aber sein Mantel, welcher nach dem

geftrigen Regenguß ftarr und ichwer geblieben mar, hatte ihm alle seine Glieber formlich gelähmt. wurde ausgesandt, um Waffer für den Raffee zu holen, und betrachtete bie Ebene, an beren Rand Boultaur-Bois liegt: im Westen und im Norden steigen Balber embor, und ein Abhang erhebt fich bis jum Dorf Belleville; gegen Bugancy im Often behnten sich weite, flache Gefilbe aus, die sich in fanften Wellen verlieren, aus benen vereinzelte Weiler hervorlugen. Erwartete man den Feind von dort? Als er mit ber vollen Ranne bom Bache gurudtam, rief ihn eine Bauernfamilie, bie mit verweinten Augen an ber Schwelle ihres kleinen Gehöftes ftand, herbei und fragte ihn, ob die Solbaten endlich zu ihrer Berteibigung bableiben würden. Schon breimal mar bas fünfte Corps durch bas hinundher der einander entgegengesetten Befehle burch bas Dorf gezogen. Tags zubor hatte man in der Gegend von Bar Ranonenichuffe gehört. Die Preugen maren gewiß nicht weiter als zwei Meilen. Und als Maurice den armen Leuten erwiderte, auch das fiebente Corps werbe zweifellos weiter marichiren, jammerten fie laut: man ließ sie also im Stich, und die Solbaten. bie fie erscheinen und verschwinden und beständig auf ber Flucht saben, tamen also nicht, um sich zu schlagen?

"Wer Zuder will," fagte Loubet, indem er den Raffee frebenzte, "hat bloß seinen Daumen einzutunken und zu warten, bis er schmilzt."

Doch nicht ein einziger war zum Spassen aufgelegt. Es war wirklich ärgerlich, Raffee ohne Zuder! Wenn man wenigstens noch Zwieback gehabt hätte! Gestern hatten sast alle auf ber Hochebene von Quatre-Champs, um sich über bas lange Warten hinwegzutäuschen, ihren Mundvorrat aufgezehrt und selbst die letzten Brosamen aufgeknuspert. Glücklicherweise fand aber der Zug noch ein Dutend Kartoffeln, die die Leute unter einander verteilten.

Maurice, dem ganz schwach im Magen war, rief bedauernd aus:

"Wenn ich bas in Chene gewußt hatte, hatte ich bort Brot gefauft."

· Jean hörte zu und schwieg. Beim Aufstehen hatte er einen Streit mit Chouteau gehabt, den er um Holz schieft wollte, der sich aber frech weigerte, dies zu thun, indem er erklärte, daß er nicht an der Reihe sei. Seitdem alles immer schlimmer und schlimmer ging, wuchs die Zuchtlosigkeit, und die Borgesetzten wagten schließlich nicht mehr, eine Rüge zu erteilen. Jean, mit seiner trefslichen Ruhe, hatte wohl begriffen, daß er sich seiner Korporalsgewalt begeben müsse wenn er nicht offene Empörung hervorrusen wollte. Er spielte den guten Kerl und that, als ob er nur der Kamerad seiner Leute wäre, denen er durch seine Ersahrung fortgesetz große Dienste erwies.

Wenn auch sein Zug nicht mehr so gut verpflegt war, so ging er boch noch nicht, wie so viele andere, vor Hunger brauf. Bor allem aber stimmten ihn die Qualen, die Maurice litt, weich. Er sah, daß Maurice immer schwächer wurde, und ihn mit besorgtem Blid betrachtend, fragte er sich, wie dieser zarte

Buriche es anstellen wurde, um bis zu Ende mit-

Als Jean hörte, wie Maurice jammerte, daß er kein Brot mehr habe, stand er auf und verschwand auf einen Augenblick; nachdem er in seinem Tornister herumgestöbert hatte, kam er zurück. Und indem er ihm verstohlen einen Zwieback zuschob, sagte er:

"Da, versted's, ich habe nicht für jedermann." "Aber Du?" fragte ber junge Mann ganz gerührt. "O, ich! Hab' keine Angst, ich hab' ihrer noch

amei!"

Das war richtig, er hatte brei Zwiebacke sorgfältig ausbewahrt für den Fall, daß man sich schlagen sollte, da er wohl wußte, daß man auf dem Schlachtselbe sehr hungrig ist. Im übrigen hatte er ja eben eine Kartossel gegessen; das genügte ihm, das weitere würde sich später sinden.

Gegen zehn Uhr setzte sich das siebente Corps wieder in Bewegung; die erste Idee des Marschalls mußte gewesen sein, es über Buzancy nach Stenay zu senden, wo es die Maas hätte überschreiten sollen. Aber die Preußen, die der Armee von Chalons einen Borsprung abgewonnen hatten, mußten bereits in Stenay sein, ja, man vermutete sie schon in Buzancy. So erhielt denn auch das siebente Corps, das dergestalt gegen Norden zurückgedrängt wurde, den Besestalt gegen Norden zurückgedrängt wurde, den Besestl, nach Besace, etsiche zwanzig Kisometer von Boult-aug-Bois, zu marschiren, um von dort aus am nächsten Tage bei Nouzon über die Maas zu gehen. Der Ausbruch vollzog sich in düsterer Stim-

mung. Die Leute murrten, ihr Magen war leer, ihre Glieder schlecht ausgeruht und erschöpft von dem Warten der letzten Tage. Und auch die Offiziere, dem düstern Unbehagen vor der Katastrophe sich hingebend, in die man marschirte, klagten über diese Thatlosigkeit und waren zornig darüber, daß man vor Buzanch dem fünsten Corps nicht beigespruckgen war, dessen Schießen man vernommen hatte. Auch dieses Corps mußte den Kückzug antreten und sich nach Nouart zurückwenden, während das zwölfte Corps von Besace nach Mouzon ging und das erste die Richtung gegen Raucourt einschlug.

Gleich einer von Hunden gehetzten, haftig einhertrottenden Herde brängte man fich nach endlosen Berzögerungen, nach beständigem Hinundherziehen, gegen die so heißersehnte Maas.

Als das hundertundsechste Regiment Boult-aux-Bois nach der Kavallerie und Artillerie verließ und die Ebene von den drei Divisionen wie mit rieselnden Streisen durchzogen war, bedeckte sich der Himmel neuerdings mit bleisarbenen Wolken, die die Leute vollends traurig stimmten. Das hundertundsechste Regiment schlug die große von prächtigen Pappeln umsäumte Straße von Buzancy ein. In Germond, einem Dorse, wo die Düngerhausen zu beiden Seiten der Straße vor den Hausthüren dampsten, holten die Weiber schluchzend ihre Kinder herbei und reichten sie den vorbeiziehenden Truppen hin, als ob diese sie mit sich nehmen sollten. Es war nicht ein bischen Brot mehr da und nicht einmal eine Kartossel. Dann, anstatt nach Buzancy weiter zu marschiren, schwenkte das hundertundsechste Regiment nach links und stieg nach Authe hinauf; und als die Leute auf der andern Seite der Ebene auf dem Hügelabhang Belleville liegen sahen, durch das sie abends zuvor gezogen waren, ward allen klar, daß sie ihren früheren Weg zurückgingen.

"Himmelbonnerwetter!" grollte Chouteau, "halten uns die benn für Kreisel?"

Und Loubet fügte bingu:

"Das sind boch rechte Schundgenerale, die hü und hott gehen! Man sieht, daß unsere Beine sie nicht viel kosten!"

Alle wurden wild. Man ermüdet die Leute nicht fo, nur um bes Bergnugens willen, fie fpagieren ju führen. Und durch die table Ebene zwischen ben breiten Terrainbuchtungen marschirten fie kolonnen= weise vorwärts, in zwei Reihen, an jedem Stragenrand eine, und bagwischen die Offigiere. war nicht mehr, wie am Tage nach bem Aufbruch von Rheims in der Champagne, ein lustiger Marich unter Späffen und Liebern, bei bem ber Tornifter flott getragen und ben Schultern die Laft erleichtert murbe burch die hoffnung, die Preugen einzuholen und fie ju ichlagen. Best ichleppten fie fich ichweigend und grimmig bahin, voll haß gegen ihr Gewehr, bas ihnen die Schultern zerquetschte, voll haß gegen ihren Tornifter, ber fie ju Boben brudte, ohne mehr ihren Offigieren zu glauben, und von einer folden Berzweiflung erfaßt, baß fie nur noch wie eine Biebherbe, die durch unabwendbare Peitschenhiebe ansgetrieben wird, vorwärts trabten. Die jammervolle Armee begann, ihren Calvarienberg emporzusteigen.

Seit einigen Minuten war indessen die Ausmertssamkeit Maurices abgelenkt worden. Links breitete sich hügeliges Gelände aus, und aus einem fernen Wäldchen sah er einen Reiter herauskommen, sast unmittelbar darauf einen zweiten, dann noch einen. Alle drei blieben undeweglich, nicht größer als eine Faust ersicheinend, mit den scharfen und feinen Umrissen eines Spielzeugs. Er glaubte, es müsse dies eine detachirte Husarenpatrouille, ein Rekognoszirungsposten sein, der zurückehte, als glänzende Punkte an den Schultern, zweisellos der Widerschein von Messingepauletten, sein Erstaunen erregten.

"Sieh' mal, ba brüben," fagte er, indem er Jean, ber neben ihm ging, an den Ellenbogen fließ, "Ulanen."

Jean riß die Augen weit auf:

"Richtig!"

Es waren wirklich Ulanen, die ersten Preußen, die das hundertundsechste Regiment erblickte. Seit bald anderthalb Monaten, die es den Feldzug mitmachte, hatte das Regiment nicht nur keine einzige Patrone abgeschossen, es hatte auch bisher noch keinen Feind gesehen. Das Wort "Ulanen" lief durch die Reihen, alle Köpse wandten sich unter wachsender Neugierde dorthin. Sie schienen gut auszusehen, diese Ulanen.

"Einer ist barunter, der schaut hübsch gemästet aus," bemerkte Loubet.

Links vom Walden aber, auf einer Hochebene, zeigte sich eine ganze Estadron. Und bei diesem drohenden Anblick machte die Kolonne Halt. Besehle kamen, das hundertundsechste Regiment nahm am User eines Baches hinter Bäumen Ausstellung. Schon schwenkte die Artillerie im Galopp von der Straße ab und pflanzte sich auf einem kleinen Hügel aus, dann blieben die Truppen zwei Stunden lang so in Kampsstellung, abermals trat eine Berzögerung ein, ohne daß irgend etwas Reues vorsiel. Am Horizonte aber stand die seindliche Reiterei geschlossen und unsbeweglich. Endlich sah man ein, daß man kostdare Zeit verliere, und marschirte weiter.

"Also diesmal war's wieder nichts," murmelte Jean bedauernd.

Auch Maurice brannten die Bande vor Begier, weniaftens einen Souk abzufeuern; und er bachte an den Fehler, den man tags zubor begangen hatte, daß man bas fünfte Corps nicht unterftütt hatte. Wenn die Preugen nicht angriffen, fo mußte es seinen Grund barin haben, daß fie noch nicht über genügende Infanterie verfügten. Die Ravallerie, die fich in ber Ferne zeigte, tonnte feinen anderen Zwed haben, als die auf dem Marich befindlichen Corps aufzuhalten. Und in der That fah sie das hundertundfechste Regiment von biefem Augenblid an unauf= hörlich zu seiner Linken, bei jedem Einschnitt bes Terrains. Sie folgte ihnen, fie überwachte fie und verschwand hinter einem Behöft, um an einer Balbede wieber zu ericheinen.

Allmälich gerieten die Soldaten in Erregung, als fie sahen, wie man in der Ferne gleichsam die Maschen eines unsichtbaren Neges um fie zog.

"Sie machen uns schließlich ganz wilb," sagten sogar Pache und Lapoulle wiederholt. "Es wäre eine wahre Erleichterung, wenn wir ihnen ein paar blaue Bohnen schieden könnten."

Aber man marschirte immer zu, mühselig, mut schwerem Schritt, ber rasch ermattete. Unter bem Unbehagen bes Marsches fühlte man, wie ber Feind von überall her näher rüdte, so wie man das Nahen eines Sturmes empfindet, bevor er sich am Horizont zeigt. Strenge Besehle wurden erteilt, damit die Nachhut eine gute Haltung beobachte, und es gab keine Nachzügler mehr angesichts der Gewißheit, daß die Preußen dem Corps solgten und alles gesangen nehmen konnten. In Eilmärschen kam ihre Insanterie herbei, indem sie dis vierzig Kilometer täglich machte, während die französsischen Regimenter, abgehetzt und gelähmt, immer auf demselben Fled einhertrabten.

Bei Authe hellte sich der Himmel auf, und Maurice, der sich nach der Sonne richtete, bemerkte, daß man anstatt weiter nach Chène hinauszusteigen, das drei gute Meilen entsernt lag, abschwenkte, um geradeaus nach Osten zu gehen. Es war zwei Uhr, und die Truppen litten unter der drückenden Hige, nachem sie während zweier Tage unter dem Regen ge-klappert hatten; der Weg zog sich in langen Windungen durch öde Flächen dahin. Nicht ein einziges Haus, nicht eine lebende Seele; nur hie und da ein trüb-

feliges Wäldchen inmitten ber Traurigfeit tabler Und die duftere Stille biefer Ginfamteit hatte auch die Soldaten ergriffen, die mit gesenktem Ropf, im Schweiß gebadet fich dabinichleppten. Endlich zeigte sich Saint-Bierremont: einige leere Säuser auf einem kleinen Berg. Man jog nicht burch bas Dorf; Maurice bemertte, daß man fofort links abschwenkte und die Richtung nach Norden, gegen Beface zu, einschlug. Diesmal begriff er, bag biefer Weg gewählt wurde, um womöglich Mouzon vor ben Breugen zu erreichen. Aber konnte bas mit fo erichlafften, so entmutigten Truppen gelingen? Eben in Saint-Bierremont waren in der Ferne drei Ulanen aufgetaucht, an ber Biegung einer Strafe, die von Buzancy herkam. Und als die Nachhut das Dorf verließ, wurde eine Batterie bemastirt, einige Granaten fielen nieber, ohne irgend etwas Schlimmes anzurichten. Die Schuffe murben nicht erwidert, und man marichirte weiter, immer mühfeliger und mühfeliaer.

Von Saint-Bierremont nach Besace sind es brei gute Meilen; Jean, bem Maurice dies sagte, machte eine verzweislungsvolle Geberde: niemals würden die Leute bis dorthin gehen; er sah dies an untrüglichen Zeichen, an dem kurzen Atem, an ihren verzerrten Gesichtern.

Die Straße stieg immerzu zwischen zwei Abhangen empor, bie allmälich einander näherruckten. Man mußte eine Rast halten. Aber biese Ruhe hatte bie Glieber noch vollends erschlafft, und als man weiter

marschiren mußte, war's noch ärger; die Regimenter kamen nicht vorwärts, die Soldaten fielen hin. Jean sah, wie Maurice, der vor Müdigkeit die Augen verdrehte, erblaßte, und gegen seine Gewohnheit sprach er und bemühte sich mit einem Schwall von Worten, ihn in dieser maschinenmäßigen, halb unbewußten Marschbewegung wach zu erhalten.

"Also Deine Schwester wohnt in Sedan; wir kommen vielleicht dorthin."

"Nach Seban? Niemals! Das ist nicht unser Weg; wir müßten ja verrückt sein!"

"Ift fie noch jung, Deine Schwester?"

"Sie ist gerade so alt wie ich; ich habe Dir doch gesagt, daß wir Zwillinge sind."

"Ift fie Dir ahnlich?"

"Ja; sie ist auch blond; o, wie weich gelocktes Haar sie hat. Ganz klein ist sie, mit zartem Gesicht, und sie ist auch gar nicht sahrig, ganz und gar nicht. Ach, meine liebe Henriette!"

"Ihr habt euch wohl sehr lieb?"

"Ja, ja!"

Eine Pause trat ein, und Jean, der Maurice betrachtete, sah, daß dessen Augen sich schlossen und daß er umzufallen drohte.

"Heba, mein lieber Junge! Halte Dich, himmelherrgott! Gib mir Deinen Ruhfuß auf einen Augenblid, das wird Dich ein wenig ausschnaufen lassen. Die hälfte der Leute bleibt auf dem Wege zurud; 's ift bei Gott unmöglich, daß wir heute weiter geben."

Gegenüber sah er Oches, bessen paar elende

Hütten übereinander auf einem Hügel standen; hoch oben ragte die gelbgetunchte Rirche aus den Bäumen hervor.

"Da werben wir uns gewiß fclafen legen."

Und er hatte es erraten. General Douan, ber bie äußerfte Ermüdung ber Truppen mahrnahm, fah verzweifelnd ein, daß an diesem Tage Bugancy nicht mehr zu erreichen mar. Aber mas feine Enticheibung am meiften beeinflußte, mar die Anfunft des Trains, biefes fatalen Trains, ben er feit Rheims nachfcleppte, und ber mit seinem brei Meilen langen Ruge bon Wagen und Bieh seinen Marich schredlich erschwerte. In Quatre-Champs hatte er Befehl gegeben, ihn nach Saint-Bierremont zu führen, und erft in Oches trafen die Gespanne mit den Corps zusammen und zwar in einem folden Zustande ber Erschöpfung, daß bie Pferde nicht mehr vorwärts geben wollten. Es war icon fünf Uhr; ber General, ber fürchtete, bag es in ber Schlucht von Stonne zu einem Rampf tommen fonnte, glaubte, es aufgeben ju follen, ben bom Marichall vorgeschriebenen Tagemarich zu Ende zu führen Man machte Halt und lagerte; ber Train itand auf ben Wiesen, von einer Division bewacht; die Artillerie ftellte fich rudwärts auf ben Bugeln auf, mahrend bie Brigabe, bie am nächsten Tage als Nachhut bienen follte, auf einer Unbobe gegenüber von Saint-Bierremont zurudblieb. Gine andere Division, welcher bie Brigade Bourgain=Desfeuilles angehörte, bipouafirte hinter ber Rirche auf einem breiten Plateau, an beffen Ranbe fich ein Eichenwalb bingog.

Die Nacht war schon hereingebrochen, als das hunbertundsechste Regiment am Saume dieses Waldes sich endlich niederlassen konnte, so groß war die Berwirrung in der Wahl und in der Bestimmung der Lagerplätze gewesen.

"Pfui Spinne!" sagte Chouteau wütend, "ich effe nichts mehr, ich gehe schlafen."

So sprachen alle. Biele hatten nicht die Rraft, ihre Zelte aufzuschlagen, und ichliefen ein, wo fie wie leblose Maffen gerade hinfielen. Uebrigens hatte, bamit die Leute effen konnten, eine Proviantverteilung ftattfinden muffen. Und die Intendantur, die bas fiebente Corps in Beface erwartete, war nicht in Oches. In dieser allgemeinen Erschlaffung und Abgestumpftheit gab man nicht einmal mehr bas Signal Wer's tonnte, suchte fich mit für den Korporal. Lebensmitteln zu versehen. Bon biesem Angenblide an gab es feine Berteilung mehr, bie Solbaten mußten von den Mundvorräten leben, die fie, so mahnte man, in ihren Tornistern hatten; aber die Tornister waren leer, nur wenige fanden noch einige Brotrinden, die Rrumen, welche von dem Ueberfluffe gurudgeblieben maren, in bem fie gulet in Bougiers gelebt hatten. Es gab Raffee, und die am wenigsten mube maren, tranten noch Raffee ohne Buder.

Als Jean einen seiner Zwiebade essen und ben andern Maurice geben wollte, sah er, daß dieser fest schlief. Einen Augenblid dachte er daran, ihn zu weden, dann stedte er mit stoischem Entschlusse die Zwiebade wieder zu unterst in seinen Tornister, mit unendlicher Sorgfalt, gerade als ob er Gold verbärge, und begnügte sich wie die Kameraden mit Kassee. Er hatte darauf bestanden, daß daß Zelt aufgeschlagen werden solle, und alle hatten sich dort ausgestreckt, als Loubet von seinem Streifzug zurücksam und von einem nahen Felde Möhren brachte. Da es unmöglich war, sie zu kochen, knusperten die Leute sie rohab; ihr Hunger war aber dadurch nur qualender; Pache wurde es davon ganz übel.

"Nein, nein, laßt ihn schlafen," sagte Jean zu Chouteau, ber Maurice schüttelte, um ihm seinen Teil zu geben.

"Ach," sagte Lapoulle, "morgen, wenn wir in Angouleme sein werben, ba werben wir Brot friegen! Ich habe einen Better beim Militär in Angouleme. Gute Garnison bas."

Alle erstaunten baß, und Chouteau schrie:

"Was, in Angouleme! So ein Riesenvieh! Glaubt der, daß wir nach Angouleme kommen!"

Es war unmöglich, aus Lapoulle eine Erklärung dafür herauszubekommen. Er glaubte, daß man nach Angouleme marschire. Am Morgen hatte er beim Anblick der Ulanen sest und steif behauptet, daß es Soldaten Bazaines seien.

Dann hüllte sich das Lager in rabenschwarze Nacht, in Todesstille. Troß der fühlen Nacht hatte man verboten, Feuer anzugunden. Man wußte, daß die Preußen nur ein paar Kilometer weit seien; man unterdrückte sogar jedes Geräusch, aus Furcht, ihnen einen Wink zu geben. Die Offiziere hatten ihre

Leute bereits verständigt, daß man gegen vier Uhr morgens ausbrechen würde, um die verlorene Zeit einzuholen, und alle legten sich in Haft nieder und schliesen gierig und wie vernichtet. Ueber den zerstreuten Lagerplätzen stieg der starke Atem dieser Massen in die Finsternis empor gleich dem Odem der Erde selbst.

Plöglich weckte ein Schuß ben Zug. Es war noch tiefe Nacht, kaum daß es brei Uhr sein konnte. Alle waren auf den Beinen, der Alarm wuchs nach und nach, und man glaubte, daß ein feindlicher Angriss drohe. Aber es war nur Loubet, der nicht mehr schlief und den Einfall gehabt hatte, in den Eichenwald hineinzukriechen, wo es Kaninchen geben mußte. Welch ein Fest, wenn er bei Tagesanbruch den Kameraden ein paar Kaninchen brächte! Aber als er einen guten Anstand suchte, hörte er Männer heranskommen, die mit einander sprachen und Geäste zerbrachen, und er erschraft und seuerte sein Gewehr ab, da er glaubte, es mit Preußen zu thun zu haben.

Schon eilten Maurice, Jean und andere herbei, als eine heisere Stimme fich erhob:

"Schießt nicht, himmelbonnerwetter!"

Um Waldessaume zeigte sich ein großer, magerer Mensch, von bem man nur ben bichten, struppigen Bart unbeutlich sah. Er trug eine graue Bluse, die um die Hüften mit einem roten Gurt zusammen-geschnürt war, und an einem Schulterriemen trug er ein Gewehr. Er erklärte sofort, daß er Franzose, Freischärler und Sergeant sei, und daß er mit zweien

seiner Leute aus ben Wälbern von Dieulet tomme, um bem General Ausfünfte zu geben.

"Heda! Cabasse, Ducat," rief er, sich umdrehend. "Heda, ihr nichtsnutzigen Kerle, so kommt boch!"

Die beiben Männer hatten zweifellos Furcht; gleich= wohl traten fie näher; Ducat, ein kleiner, bider, blaffer Mensch mit bunnem Haar, Cabasse, groß und burr, mit schwarzem Gesicht und einer langen, scharfen Nase.

Inzwischen hatte Maurice ben Sergeanten erstaunt genauer betrachtet, und schließlich fragte er ibn:

"Sagen Sie doch 'mal, sind Sie nicht Guillaume Sambuc aus Remilln?"

Und als dieser nach einigem Zaubern mit un= ruhiger Miene bies bejahte, machte ber junge Mann eine leichte Bewegung nach rudwärts, benn biefer Sambuc galt für einen furchtbaren Spikbuben; er mar ber würdige Sohn einer Holgfällerfamilie, die ein folimmes Ende genommen hatte. Der Bater, ein Trunfenbold, war eines Abends mit abgeschnittener Reble im Winkel eines Waldes aufgefunden worden; die Mutter und die Tochter bettelten, stahlen und verschwanden ichlieflich, indem fie in irgend ein Freudenhaus gerieten. Er, Guillaume, wilberte und schmuggelte, und nur ein einziger aus diefer fauberen Sippe mar anständig herangewachsen: Prosper, bei den Chasseurs b'Afrique, ber, bevor er bas Glud gehabt, Solbat zu sein, sich in seiner Abneigung gegen das Balblerleben als Bauernknecht verdungen batte.

"Ich habe Ihren Bruder in Rheims und Vouziers gesehen," suhr Maurice fort; "es geht ihm gut." Sambuc erwiderte nichts; dann, um das Gespräch abzuschneiden, fagte er:

"Führt mich zum General; sagt ihm, daß Freischärler aus dem Walbe von Dieulet da sind, die ihm eine wichtige Mitteilung zu machen haben."

Auf bem Rudweg ins Lager bachte Maurice über diese Freischärlercompagnien nach, auf die man fo große Hoffnungen gesett hatte und gegen die fich jest icon von allen Seiten Rlagen erhoben. Sie follten den Feind aus dem hinterhalt befriegen, ihm hinter ben Seden auflauern, ihn begen, feine Bachpoften toten, und bie Balber befegen, fo dag fein Breuge mehr lebend herausfame. Und in Wahrheit maren fie baran, ber Schreden ber Bauern zu werben, Die sie schlecht verteidigten und beren Felder sie vermufteten. Aus Abicheu gegen ben regelmäßigen Soldatendienst traten alle Ausgestoßenen in diefe Compagnie ein, gludlich barüber, ber militarischen Bucht au entgeben, fich in ben Bufchen berumauichlagen, gleich luftigen Banditen zu zechen und au schlafen, wo's ber Zufall wollte. Die Mannschaft in einzelnen Compagnien war geradezu idmadvoll.

"Heba! Cabasse, Ducat!" wiederholte Sambuc, indem er sich bei jedem Schritt umwandte. "So kommt doch, Ihr Lumpen."

Auch diese beiden waren, wie Maurice sofort fühlte, schlimme Gesellen. Cabasse, der große magere, war aus Toulon gebürtig, früher Kasseelellner in Marseille gewesen, dann in Sedan als Agent für

Sübfrüchte verkracht und schließlich in einem verwickelten und unausgeklärt gebliebenen Diebstahl mit der Zuchtpolizei in unangenehme Berührung getommen. Ducat, der kleine dick, ein ehemaliger Gerichtsvollzieher aus Blainville, war infolge unsauberer Geschichten mit kleinen Mädchen gezwungen gewesen, seine Stelle zu verkausen, und war eben wegen derselben Unzüchtigkeiten in Gesahr, vom Geschworenengerichte in Kaucourt belangt zu werden, wo er Buchhalter in einer Fabrik war. Ducat citirte lateinische Broden, während der andere kaum lesen konnte; aber die beiden, einander würdig, bildeten ein unangenehmes Paar verdächtiger Gestalten.

Das Lager war bereits erwacht. Jean und Maurice führten die Freischärler zu Hauptmann Beaudoin, der sie zum Obersten von Bineuil geleitete. Dieser fragte sie auß; Sambuc aber, im Bewußtsein seiner Wichtigkeit, wollte durchaus mit dem General sprechen. General Bourgain-Desseuilles, der im Pfarrhof von Oches geschlasen hatte, erschien gerade auf der Thürschwelle und, ärgerlich darüber, mitten in der Nacht zu einem neuen Tag des Hungers und der Mühsal geweckt zu werden, bereitete er den Leuten einen grimmigen Empfang:

"Woher kommen Sie? Was wollen Sie? Ah, das seid ihr also, ihr Freischärler? Auch solche Marobeure, was?"

"Herr General," erklärte Sambuc, ohne aus ber Fassung zu kommen, "wir halten mit unseren Rameraden die Wälber von Dieulet besetzt..." "Bo find fie, diefe Balber von Dieulet?"

"Zwischen Stenah und Mouzon, Herr General." "Stenah? Mouzon? Kenn' ich nicht. Wie soll ich mich auch da zurechtfinden, mit all diesen neuen Namen!"

Peinlich berührt mischte sich Oberst von Vineuil taktvoll ins Gespräch und machte den General darauf aufmerksam, daß Stenan und Mouzon an der Maas lägen, und daß man, da die Preußen die erstere Stadt besetzt hätten, auf den Brücken des zweiten, nördlicher gelegenen Ortes den Uebergang über den Fluß versuchen werde.

"Kurz, Herr General," nahm Sambuc wieder das Wort, "wir sind gekommen, um Ihnen mitzuteilen, daß die Wälder von Dieulet zur Stunde voll von Preußen sind . . . Gestern, als das fünste Corps Bois-les-Dames verließ, gab's in der Gegend von Rouart ein Gesecht."

"Wie? Man hat fich geschlagen?"

"Gemiß, Herr General; das fünfte Corps schlug sich und zog sich babei zurüd; heute nacht muß es in Beaumont sein. Und während unsere Kameraden gingen, um es über die Bewegungen des Feindes zu unterrichten, beschlossen wir, Ihnen die Lage zu schildern, damit Sie dem Corps Hilfe bringen, denn es wird morgen früh gewiß sechzigtausend Mann auf dem Halse haben."

MIS General Bourgain-Desfeuilles biefe Biffer borte, judte er mit ben Achseln:

"Sechzigtausend Mann! Teufel, warum nicht

gleich hunderttausend?... Sie träumen, mein Lieber. Die Furcht hat Sie alles doppelt sehen lassen. Sechsigtausend Mann können nicht so nahe bei uns sein; das müßten wir doch wissen."

Und er blieb hartnädig dabei. Bergeblich rief Sambuc die Zeugenschaft von Ducat und Cabasse zu hilfe.

"Wir haben bie Kanonen gesehen," bestätigte ber Provençale. "Diese Kerle mussen toll sein, daß sie sich mit den Geschützen auf die Waldwege wagen, wo man infolge des Regens der letzten Tage bis zu den Waden einsinkt."

"Einer führt sie, das ist gewiß," bemerkte der ehemalige Gerichtsvollzieher.

Aber der General glaubte seit Bouziers nicht mehr an die Bereinigung der zwei deutschen Armeen, mit der man ihm, wie er sagte, den Kopf heiß gemacht hatte.

Und er hielt es nicht einmal für angezeigt, die Freischärler zum Befehlshaber des siebenten Corps sühren zu lassen, mit dem die ersteren übrigens in eigener Person zu sprechen geglaubt hatten. Wenn man alle diese Bauern, alle diese Strolche mit ihren angeblichen Auskunsten angehört haben würde, hätte man keinen Schritt mehr thun können, ohne rechts und links in die unmöglichsten Abenteuer hineinzugeraten. Er besahl den drei Leuten indessen, zu bleiben und die Kolonnen zu begleiten, da sie die Gegend kannten.

"Gleichviel," fagte Jean zu Maurice, als sie zurückamen, um das Zelt zusammenzulegen, "es sind brei gute Kerle, haben vier Meilen quer burch bie Felber gemacht, um uns zu verständigen."

Der junge Mann stimmte barin bei, und ba er auch die Gegend kannte, gab er ihnen recht, von töblicher Unruhe gequält bei dem Gedanken, daß die Preußen in den Wäldern von Dieulet auf dem Wege gegen Sommauthe und Beaumont seien. Schon müde, bevor noch der Marsch begonnen hatte, mit hungrigem Magen, das Herz in Angst zusammengeschnürt, hatte er sich niedergesest in der Morgendämmerung dieses Tages, der, wie er ahnte, entsessich werden mußte.

Ganz verzweifelt barüber, daß Maurice so blaß aussah, fragte ihn ber Korporal väterlich:

"Geht's noch immer nicht recht? Macht Dir noch immer Dein Fuß zu schaffen?"

Maurice schüttelte verneinend den Kopf. Mit seinem Fuß ging's in den breiten Schuhen entschieden besser.

"Alfo, Du haft hunger?"

Und als Jean sah, daß er nicht antwortete, zog er heimlich einen der beiden Zwiebacke aus seinem Tornister; und dann sagte er ruhig lügend:

"Da nimm, ich habe Dein Teil aufgehoben . . . Ich habe eben ben andern Zwiebad gegessen."

Der Tag brach an, und bas siebente Corps verließ Oches, um über Besace, wo man hätte Nachtquartier halten sollen, nach Mouzon zu marschiren. Zuerst war der schreckliche Troß, von der ersten Division begleitet, abgegangen, die Wagen des Trains

mit ihren guten Gespannen famen flott vorwärts, die anderen aber, die Requisitionswagen, zumeist leer und unnut, verspäteten sich hauptfächlich in bem Sohlweg von Stonne. Die Strafe fleigt namentlich binter bem Beiler Berliere empor, zwischen walbigen Sügeln, Gegen acht Uhr, gerade in bem die fie beherrichen. Augenblid, als sich endlich auch die beiden anderen Divifionen in Bewegung festen, ericien Mac Mahon, außer fich barüber, die Truppen hier zu finden, die er bereits bes Morgens von Beface abgegangen glaubte. von wo sie noch einige Rilometer nach Mouzon zurudzulegen hatten. Er hatte benn auch eine lebhafte Auseinandersetung mit General Douay. Man be= ichlok, die erste Division und den Trok den Marich nach Mouzon fortseten zu lassen; die beiden anderen Divisionen sollten, um nicht burch biefe schwerfällige, langfame Borbut aufgehalten zu werben, die Strafe von Raucourt und Autrecourt nehmen, um bei Villers über bie Maas zu geben. Neuerdings ftieg man also nach Norden empor, von ber Saft getrieben, mit ber ber Marschall den Fluß zwischen seiner Armee und bem Feind haben wollte. Man mußte abends um jeden Breis auf bem rechten Ufer fein. Und die Nachhut war noch in Oches, als eine preußische Batterie, bas Spiel von geftern wieder beginnend, von einer fernen Anhöhe, in ber Gegend von Saint-Bierremont, einige Schuffe abgab. Zuerst erwiderte man thörichterweise bas Reuer; bann gogen fich bie binterften Truppen gurud.

Bis gegen elf Uhr folgte bas hundertundsechste Re-

giment langsam ber Straße, die sich unten im Engpaß von Stonne zwischen hohen Regeln bahinsichlängelt. Links erheben sich kahle steile Rämme, während rechts die Wälber an sanster absallenden Hängen niedersteigen. Die Sonne war wieder ersichienen, es war sehr warm geworden in diesem schwalen Thal, über dem eine drückende Einsamkeit lastete. Hinter Berlière, das von einem großen düstern Kalvarienderg überragt wird, gab's kein einziges Gehöste mehr, keine einzige lebende Seele, nicht ein auf den Wiesen weidendes Stück Bieh. Und die Soldaten, die bereits müde und tags zuvor schon so ausgehungert waren, saum geschlasen und nichts gegessen hatten, schleppten sich mutlos dahin, das herz übervoll von dumpfem Zorn.

Da, plöglich, als man am Straßenrand Halt machte, erbröhnten rechts Kanonenschüsse. Jeder Knall war so beutlich, so voll und anhaltend, daß der Kampf nicht weiter als zwei Weilen von ihnen entsernt stattsinden mochte. Die Wirtung auf die Leute, die es satt hatten, sich zurüczuziehen, und die durch das Warten ausgeregt waren, war eine außerordentliche. Alle erhoben sich behend und vergaßen ihre Müdigkeit: Warum marschirte man nicht? Sie wollten sich schlagen, sich lieber den Schädel einhauen lassen als noch weiter in dieser Unordnung sliehen, ohne zu wissen wohin und warum.

General Bourgain-Desfeuilles war in Begleitung bes Obersten von Bineuil rechts auf einen Sügel gestiegen, um die Gegend zu rekognosziren. Man sah sie dort oben zwischen zwei Waldchen, wie sie ihre Feldstecher richteten; und sosort sandten sie einen Adjutanten, der sich bei ihnen befand, hinunter, mit dem Ersuchen, ihnen die Freischärler zu schicken, falls sie noch da wären.

Einige Soldaten, Jean, Maurice und andere gingen mit, für den Fall, daß man irgend einer Hilfe bedürfe.

Sobald der General Sambucs ansichtig ward, rief er:

"Belch' verdammte Gegend, mit diesen Hügeln und unaushörlichen Bäldern! Sie hören doch! Wo kommt das her? Wo schlägt man sich?"

Sambuc, dem Ducat und Cadasse nicht vom Leibe wichen, horchte und blidte prüsend, ohne zu antworten, einen Augenblick auf den weiten Horizont, und Maurice, der neben ihm stand, betrachtete gleichfalls die Landschaft, von den unermeßlich vor seinen Augen sich entrollenden Thälern und Wäldern gesesselle. Es war wie ein endloses Meer mit riesengroßen, langsamen Wellen. Die Wälder sprenkelten das gelbe Erdreich mit düsterem Grün, und die sernen Hügel hüllten sich unter der Sonnenglut in rötlichen Dunst. Und ohne daß man auch nur eine kleine Rauchwolke am klaren himmel wahrnahm, dröhnten die Ranonen immerzu, dem Tosen eines fernen, wachsenden Sturmes gleich.

"Hier rechts ist Sommauthe," sagte Sambuc endlich, indem er auf einen hohen, mit grünem Laub gekrönten Gipsel wies. "Poncq ist dort links. Man schlägt sich bei Beaumont, herr General." "Ja, bei Barniforet oder bei Beaumont," bestä= tigte Ducat.

Der General murmelte dumpfe Worte in den Bart.

"Beaumont! Beaumont! Man weiß in dieser verdammten Gegend niemals . . . "

Dann sagte er laut:

"Und wie weit ist dieses Beaumont von hier?"

"An zehn Kilometer, wenn man die Straße von Chene nach Stenay nimmt, die da unten vorbeigeht."

Der Kanonenlärm hörte nicht auf und schien unter ununterbrochen rollendem Donner von West nach Ost zu ziehen. Und Sambuc fügte hinzu:

"Teusel, da geht's heiß zu!... Ich hab's erwartet, und ich habe Sie heute morgen auch darauf vorbereitet, Herr General: das sind sicher die Battezien, die wir in den Wäldern von Dieulet gesehen haben. Zur Stunde muß das fünfte Corps diese ganze Armee auf dem Halse haben, die über Buzanch und Beauclair her kam."

Ein furzes Schweigen trat ein, während bessen die Schlacht in der Ferne noch lauter grollte. Und Maurice diß die Zähne zusammen; eine wütende Lust, auszuschreien, ergriff ihn. Warum marschirte man nicht den Kanonen entgegen, sosort, ohne so viel Worte? Niemals hatte er eine ähnliche Erregung verspürt. Jeder Schuß rief einen Widerhall in seiner Brust hervor, rüttelte ihn auf und wedte in ihm die jähe Begierde, dort drüben dabei zu sein und ein Ende zu machen. Sollten sie sich noch immer nur an der Schlacht vorbeidrücken, sie mit dem Ellenbogen streisen,

ohne eine Patrone abzuschießen? Wie um die Wette schleppte man sie seit der Ariegserklärung in fort-währender Flucht so herum. In Bouziers hatten sie lediglich die Schüsse der Rachhut gehört. In Oches hatte sie der Feind nur einen Augenblick von rückwärts beschossen. Und sie sollten weiter ziehen und den Kameraden nicht im Sturmschritt zur Hilse eilen? Maurice betrachtete Jean, der gleich ihm totenbleich war und dessen Augen wie im Fieder leuchteten. In der Brust eines jeden pochte das Herz zum Zersspringen.

Eine neue Bartepaufe trat ein: ein Beneralftabsoffizier flieg auf dem ichmalen Bfade den Sügel empor. Es war General Douan, der mit besorgtem Geficht herbeieilte. Und als er felbst die Freischärler befragt hatte, entfuhr ihm ein Ausruf der Berzweiflung: Selbst wenn er bes Morgens verständigt worden ware. was hatte er thun konnen? Der Bille des Maricalls war gang unzweideutig; er mußte, gleichviel um welchen Preis, noch bor Abend die Maas überschreiten. Wie follte man jest die ftaffelformig auseinandergezogenen, auf dem Marich nach Raucourt befindlichen Truppen vereinigen, um fie raid nach Beaumont ju werfen ? Burbe man nicht gang gewiß zu fpat tommen ? Schon mußte bas fünfte Corps in ber Gegend von Mouzon ben Rudzug angetreten haben; ber Ranonenbonner zeigte bas beutlich an, indem er immer mehr gegen Often gog, gleich einem unheilvollen hagelwetter, bas fich immer weiter entfernt. General Douay erhob die beiden Arme über den im ungeheuren Umfreis

ausgebreiteten Thälern und Hügeln, Aedern und Wälbern, mit einer Geberbe ohnmächtigen Ingrimms. Und es wurde ber Befehl gegeben, den Marsch gegen Raucourt fortzusetzen.

Ach! dieser Marsch unten in bem Enghaß von Stonne, amifchen ben hoben Ruppen, mahrend rechts hinter ben Bälbern noch immer die Ranonen bröhnten! An der Spige des hundertundsechsten Regimentes ritt Dberft von Bineuil in ftarrer Saltung mit bleichem, aufrechtem Saupt und zudenden Augenlidern, als wollte er die Thränen jurudbrängen. Sauptmann Beaudoin nagte ftumm an feinem Schnurrbart, und Lieutenant Rochas brummte wiber Willen grobe Schimpfworte gegen alle und gegen fich felber. Und felbft jene Solbaten, die feine Luft hatten, sich ju schlagen, felbft bie am wenigsten tapferen, erfaßte eine Begierbe ju larmen und ju ftogen, ber Born über bie beständige Riederlage, die But darüber, daß man abermals mit ichweren, schwankenben Schritten weiterziehe, mahrend bie verbammten Breugen bort brüben bie Rameraben abidlachteten.

Unterhalb Stonne, bessen Straße in Winbungen zwischen Hügeln herabsteigt, wurde der Weg breiter, die Soldaten schritten durch viele von Wäldchen unterbrochene Aecker dahin. Seit Oches war das hundertundsechste Regiment, das sich nunmehr in der Nachhut besand, jeden Augenblick darauf gesaßt, angegriffen zu werden, denn der Feind solgte der Kolonne auf dem Fuße nach, indem er sie überwachte und zweisellos nur eine günstige Minute erspähte, um sie rückwärts



au faffen. Die Ravallerie benütte ben geringsten Ginschnitt des Terrains und versuchte fie an der Mante ju überholen. Man fah mehrere Estadronen ber preukischen Sarbe hinter einem Balbe bervorbrechen. jedoch beim Erscheinen eines Susarenregiments. bas bie Strafe fäubernd vorwärts ritt, fteben bleiben. Und bank diesem Manover vollzog sich ber Rückzug auch weiter in ziemlich guter Ordnung; man näherte sich Raucourt, als ein Anblick die Anast verdoppelte und bie Soldaten vollends entmutigte: auf einem Querweg nahm man ploglich eine wirre Menge mahr, bie pormarts fturate; vermundete Offigiere, maffenlose Soldaten, bahinjagende Trainwagen, unter bem Sturm des Unglude entfest fliebende Menichen und Tiere. Es waren die Trümmer einer Brigade ber ersten Division, die ben am Morgen über Beface nach Mouzon abgegangenen Train begleitete. In Folge eines Arrtums in ber Strafe, eines entfeglichen Diggeschicks war diese Brigade und ein Teil des Trains in Varniforet bei Beaumont mitten in die wilde Mucht bes fünften Corps hineingeraten. Ueberrumpelt, feitwarts angegriffen und der Uebermacht erliegend. waren fie geflohen, und die Panit hatte fie blutend. halb toll bor Schred hergeführt, und fie raubten ihren Rameraben mit ihrem Entfegen vollends alle Fassung. Ihre Erzählungen riefen Schreden berbor. es war, als ob fie ber grollende Ranonendonner bergefegt batte, ben man feit Mittag unaufhörlich vernahm.

Boll Angft, in topflosem Gedränge, jog man

durch Raucourt. Sollte man sich rechts wenden gegen Autrecourt, um die Maas bei Billers zu überschreiten, wie es bestimmt worden war? Berwirrt und zaudernd, fürchtete General Donan die Brude bort überfüllt, vielleicht in ben Sanden ber Preugen ju finden. Und er zog es vor, geradeaus weiter zu marschiren burch ben Hohlweg von Harancourt, um Remilly bor ber Nacht zu erreichen. Rach Mouzon Billers und nach Billers Remilly! Man ftieg immer weiter hinauf mit bem Galopp ber Ulanen hinterbrein. Man hatte nicht mehr als sechs Rilometer gurudzulegen, aber es war bereits fünf Uhr, und welche niederschmetternbe Müdigfeit! Seit Tageganbruch waren bie Leute auf den Beinen und hatten zwölf Stunden gebraucht, um taum drei Meilen zu machen. einhertrollend, in endlosem Warten fich erschöpfend, unter ben heftigften Erregungen und Befürchtungen. Die beiben letten Nächte hatten die Leute taum geschlafen und feit Vouziers nicht nach ihrem Sunger effen können. Sie fielen por Erichöpfung bin. In Raucourt war's jammervoll mit anzuseben.

Das Städtchen mit seinen zahlreichen Fabriken, seiner gutgebauten Hauptstraße, seiner zierlichen Rirche, seinem hübschen Rathaus, ist reich. Nur hatte die Nacht, in der der Kaiser und Marschall Mac Mahon mit dem Gewühl des Generalstaß und des kaiser-lichen Hofstaates durchgezogen waren, und sodann der Durchmarsch des ganzen ersten Corps, das während des Bormittags gleich einem Strom sich über die Straße ergossen hatte, alle Hissquellen erschöpft, die Bäcke-

reien und Rramläden ausgeleert und die Bürgerhäuser bis auf die Brofamen tahlgefegt. Man fand fein Brot, feinen Wein, feinen Buder mehr, nichts, mas trinfbar, und nichts, mas egbar ift. Man hatte Frauen gesehen, die vor den Sausthuren Glafer mit Wein und Taffen mit Suppe verteilten, bis jum letten Tropfen in den Fässern und in den Rochtopfen. Das mar zu Ende, und als die ersten Regimenter bes fiebenten Corps gegen drei Uhr porbeiguziehen begannen, mar es eine belle Berzweiflung. Wie ? Fing bas wieder an? Waren ihrer noch immer welche ba? Abermals malgten fich entfraftete, ftaubbededte Menichen auf ber Sauptstraße babin, die bor Sunger ftarben, ohne daß man ihnen auch nur einen Biffen hatte geben fonnen. Biele blieben fteben, flopften an die Thuren, ftredten ihre Sande zu den Fenftern empor und baten, daß man ihnen ein Stud Brot herabwerfen möge. Und ba tamen Frauen, bie ihnen ichluchzend burch Zeichen zu versteben gaben, daß fie nichts geben konnten, daß fie nichts mehr hätten.

An der Ede der Straße von Dig-Potiers taumelte Maurice, von einem Schwindel befallen. Und als Jean sich um ihn bemühte, sagte er:

"Nein, laß mich, das ift das Ende. Ich will lieber hier braufgeben."

Er ließ sich auf einen Prellstein niedersinken. Der Korporal heuchelte ben rauben Ton eines unzufriedenen Borgesetten:

"Simmelbonnerwetter! Wer hat mir einen folden

Solbaten aufgemutt! Willst Du Dich von den Preußen aufklauben lassen? Borwärts, auf!"

Dann als er fah, daß der junge Mensch leichensfahl, die Augen geschlossen, halb ohnmächtig, nicht mehr antwortete, fluchte er noch, jedoch im Tone unsäglichen Mitleids:

"himmelherrgott! himmelherrgott!"

Er lief zu einem nahen Brunnen, füllte seine Feldschale mit Wasser und kam zurück, um Maurice bas Anklitz zu netzen. Dann zog er, und diesmal that er es ganz offen, aus seinem Tornister ben letzen so sorglich ausbewahrten Zwieback heraus; er brach ihn in kleine Stücke und schob sie ihm zwischen die Zähne. Der Halbverhungerte schlug die Augen auf und verschlang den Zwieback.

"Aber Du," fragte Maurice, ploglich zur Besinnung tommend, "Du haft boch nichts gegessen?"

"D," erwiderte Jean, "ich habe eine festere Haut, ich kann warten ... Ein ordentlicher Schluck Ganse-wein, und Du sollst sehen, wie stramm ich wieder bastehe."

Er füllte neuerdings seine Felbschale, leerte sie auf einen Zug und schnalzte mit der Junge. Und auch sein Gesicht war erdfahl, und der Hunger quälte ihn, daß seine Hände zitterten.

"Borwärts, auf, marfch! Junge, wir muffen die Rameraden einholen."

Maurice hing sich willenlos in seinen Arm und ließ sich von ihm wie ein Kind davonführen. Niemals hatte ihm der Arm eines Weibes so warm ums Herz gemacht. In biefem allgemeinen Untergang, inmitten biefes höchften Elends, im Angefichte bes Tobes mar ihm das Gefühl, so geliebt und gehegt ju fein, eine toftliche Erquidung; und vielleicht fügte ber Bebante, daß diefes ihm gang geborende Berg das eines folichten. am Erdboben haftenden Bauers mar, gegen ben er querft Wiberwillen empfunden hatte, qu feiner Dantbarfeit noch bas Gefühl unendlicher Gute. War bas nicht die Brüderlichkeit der Urzeit? Bar diese Freundichaft der beiben Männer - die das gemeinsame Bedürfnis nach Silfe und bie Drohung der feindlichen Natur vereinte und in eins verschmolz nicht jene Freundschaft, die vor aller Kultur, vor allen trennenden Ständen da mar? Er borte fein eigenes Menschentum in Jeans Bruft pochen, und er war für ihn ftolg barauf, in ihm ben Stärkeren ju feben, ber ihm hingebend beiftand. Jean wieber fühlte, ohne seine Empfindung ju zergliedern, eine innige Freude, in seinem Freunde jene feine Sitte, jene Bilbung zu beschüten, die in ihm verfümmert geblieben waren. Nach dem gewaltsamen Tobe seiner Frau, die ihm durch die Aufeinanderfolge entsetlicher Begebenheiten entriffen worden mar, fam er fich wie ohne Herz vor; er hatte geschworen, niemals wieder eines jener Gefcobfe anzusehen, burch bie man fo viel leidet, felbst wenn fie nicht schlecht find. Und die Freundschaft ward ihnen beiden eine Art Befreiung: wenn fie fich auch nicht umarmten, berührten fie fich boch tief und innig, sie lebten trogdem in und für einander, fo vericiedenartia fie auch maren, auf biefer schrecklichen Straße von Remilly, indem sie einander aufrecht hielten und nur ein einziges Wesen voll Erbarmen und Leid bilbeten.

Als die Nachhut Raucourt verließ, marschirten die Deutschen am andern Ende ein; und zwei ihrer Batterien, die sie sosort links auf den Höhen aufgestellt hatten, begannen zu schießen. In diesem Augenblide besand sich das hundertundsechste Regiment, das über die längs der Emmane hinabsteigende Straße zog, in der Schußlinie. Eine Granate hieb eine Pappel am Ufer des Flusses mitten durch; eine andere grub sich neben dem Hauptmann Beaudoin in einer Wiese ein, ohne zu plazen. Aber der Thalweg verengte sich dis Haraucourt immer mehr, und man trat da in eine schundt, die zu beiden Seiten von bewaldeten Bergkämmen überragt wird; wenn eine Handvoll Preußen sich da oben in den Hinterhalt legte, so war das Unheil unausweichlich.

Im Rüden von den Kanonen beschossen, rechts und links von der Möglichkeit eines Angriffs bedroht, marschirten die Truppen nur in einer wachsenden Angst vorwärts und von der Hast getrieben, aus diesem gefährlichen Durchgang herauszukommen. So sladerte denn auch in den müdesten noch ein letztesmal die Spannkraft auf. Die Soldaten, die sich soeben in Raucourt von Thüre zu Thüre geschleppt hatten, machten jetzt große Schritte, flott und frisch unter dem stacheligen Sporn der Gesahr. Es schien, als ob selbst die Pferde wüßten, daß eine verlorene Minute teuer zu stehen käme. Und die Spitze der Kolonne mochte

in Remilly sein — in der Eile dauert der gegebene Anstoß sort — als plöglich im Warsche ein Stillstand eintrat.

"Teufel," sagte Chouteau, "wollen die uns hier laffen ?"

Das hundertundsechste Regiment hatte noch nicht Haraucourt erreicht, und die Geschosse regneten immerzu hernieder.

Das Regiment markirte den Schritt, auf den Weitermarsch wartend, als rechts eine Granate platte, die glücklicherweise niemand verwundete. Fünf endslose, schreckliche Minuten vergingen. Man rührte sich noch immer nicht, es gab dort unten herum ein Hindernis, das die Straße versperrte wie eine jäh emporgestiegene Mauer. Und der Oberst, der sich in den Steigbügeln ausgerichtet hatte, blickte bebend in die Weite; er fühlte, wie hinter ihm die Panik seiner Leute wuchs.

"Jedermann weiß, daß wir verkauft find," rief Chouteau heftig aus.

Dann brach ein allgemeines Murren sos, und bas Grollen der Erbitterung wurde unter den Beitschenhieben der Furcht immer lauter. Ja wohl! Ja wohl! Man hatte sie hergeführt, um sie zu verkaufen, um sie den Preußen auszuliefern! Angesichts dieses hartnädigen Miggeschicks, angesichts dieses Uebermaßes an begangenen Fehlern stand es in den beschränktesten Köpsen sest, daß nur der Berrat eine solche Reihensolge von Unheilssällen erklären könne.

"Bir find verraten! Bir find verraten!" wiederholten wahnwißig erregte Stimmen. Da hatte Loubet einen Ginfall:

"Bielleicht ist es gar bieser Fettwanst von einem Raiser, ber bort unten mit seinem Gepad quer über die Straße zieht und uns aufhält."

Das Wort ging burch die Reihen wie ein Lauffeuer. Es murbe verfichert, bag bie Störung in der That durch ben taiferlichen Hofftaat verursacht werbe, der die Rolonne getrennt habe. Daraufhin brachen die Solbaten in eine un= geheure But aus, abicheuliche Borte fielen, in benen fich ber gange Sag aussprach, ben ber freche Uebermut der Leute des Raisers hervorrief, dieser Leute, bie fich ber Städte bemächtigten, in benen man Nachtquartier hielt, die ihren Broviant, ihre Beinforbe. ihr Silbergeschirr vor ben von allem entblößten Solbaten auspacten, bie flammenben Ruchenfeuer angunbeten, mahrend bie armen Rerle fich ben Riemen fester anzogen. Ach, diefer jammervolle Raifer, gur Stunde des Throns und des Oberbefehls verluftig, ber in seinem eigenen Reiche einem verftogenen Rinde glich; ben man wie ein nutlofes Gepacftud unter ber Bagage der Truppen mitführte, und der verdammt mar, die gange Fronie feines pruntvollen Sofftaates mitzuschleppen, seine Leibmachen, seine Rutiden, feine Pferde, feine Roche, feine Gepadmagen, Die gange Bracht seines bienenbeftidten Aronungsmantels, ber auf der Bahn der Niederlage durch Blut und Rot dahinfegte!

Schlag auf Schlag fielen zwei Granaten nieder; bem Lieutenant Rochas wurde durch einen Splitter

bie Mütze weggerissen. Die Glieder schlossen sich dichter aneinander, es entstand ein Stoßen und Drängen, wie von einer jähen Welle, deren Strömung sich in der Ferne sortpstanzt. Ersiidte Stimmen wurden laut, Lapoulle schrie wütend, vorwärts zu marschiren. Noch eine Minute vielleicht und eine entsetzliche Katastrophe hätte sich ereignet, es hätte eine kopslose Flucht gegeben, die in der Tiese der engen Schlucht die Leute in rasendem Durcheinander zermalmt hätte.

Der Oberft wandte fich totenbleich um:

"Kinder, Kinder, ein wenig Geduld. Ich habe jemand ausgeschickt, um nachzusehen. Wir marsschiren gleich . . . "

Man marschirte aber nicht, und die Sekunden wurden zu Jahrhunderten. Jean hatte bereits Maurice bei der Hand erfaßt, ganz kaltblütig, und ihm ins Ohr gestüstert, daß sie, wenn die Kameraden drängen würden, beide nach links springen wollten, um dann in die Wälder auf der andern Seite des Flusses hinauszuklimmen.

Mit einem Blide suchte er die Freischärler, er bachte, daß diese die Wege kennen müßten; aber es hieß, daß sie beim Marsch durch Raucourt verschwunden seien. Und plöglich begann der Marsch wieder, man kam an eine Straßendiegung und war nun vor den deutschen Batterien in Sicherheit. Später erfuhr man, daß in der Verwirrung dieses Unglückstages die Division Bonnemain, vier Kürassierregimenter, es war, die so das siebente Corps getrennt und ausgehalten hatte.

Die Nacht brach an, als bas hundertundsechste Regiment durch Angecourt zog. Zur Rechten hatte man noch immer die bewaldeten Bergfämme; aber links ward der Weg breiter und in der Ferne erschien ein bläusiches Thal. Endlich, von den Höhen von Remilly, nahm man im Abendnebel ein blasses Silberband wahr, inmitten der endlos sich ausbreitenden Wiesen und Aecker. Das war die Maas, die so ersehnte Maas, wo der Sieg zu winken schien.

Und Maurice stredte den Arm aus gegen die fernen kleinen Lichter, die fröhlich im grünen Laub auffladerten, in diesem fruchtbaren und in der milben Dammerung von köstlichem Reiz erfüllten Thal, und freudig ausatmend, wie ein Mensch, der die geliebte Heimat wiedersieht, sagte er zu Jean:

"Sieh! Schau ba hinüber ... Dort liegt Sedan!"



## Siebentes Kapitel.

In Remilly verrammelten Solbaten, Pferde und Wagen in erschrecklicher Verwirrung die am Abhang in Windungen zur Maas hinabsteigende Gasse. Auf dem halben Wege, vor der Kirche, konnten die Kannonen, die mit ihren Kädern ineinander geraten waren, troß aller Flüche und Peitschenhiebe nicht mehr vorwärts kommen. Unten bei der Spinnerei, wo die Emmane grollend niederstürzt, versperrte eine ganze Keihe stedengebliedener Wagen die Straße. Ein unaushörlich anschwellender Strom ausgeregter Solbaten drängte sich ins Wirtshaus "zum Malteserstreuz", ohne auch nur ein Glas Wein erlangen zu können.

Und dieses wütende Stoßen prallte ohnmächtig am süblichen Ende des Dorses zurück, das durch ein Gebüsch von Bäumen vom Flusse getrennt ist, und wo das Geniecorps des Morgens eine Schissbrücke geschlagen hatte. Rechts befand sich eine Fähre; das weißgetünchte Haus des Fährmanns lugte einsam aus dem hohen Grase hervor. An beiden Ufern hatte

man große Feuer angezündet, beren Flammen, bon Beit zu Beit angefacht, mit roter Glut burch bie Nacht loberten und das Waffer und die fteilen Bojdungen taghell beleuchteten. Da nahm man bie ungeheure Stauung der Truppen mahr, die hier warteten, indes der Steg nicht mehr wie zwei Leuten auf einmal den Uebergang geftattete und auf der höchstens brei Meter breiten Brude die Ravallerie, die Artillerie und der Train mit tödlicher Langfamfeit hinüberzogen. Es bieß, bag noch eine Brigade bom erften Corps und ein Bug bon Munitionsmagen da feien, abgesehen von ben vier Ruraffierregimentern der Division Bonnemain. Und bahinter war das gange siebente Corps eingetroffen, einige breißigtausend Mann, die den Feind auf den Fersen au haben glaubten und, mit fieberhafter Saft eine Dedung suchend, nach bem andern Ufer brangten.

Einen Augenblick waren die Leute ganz verzweifelt. Wie, man marschirte seit früh, ohne zu essen, man hatte sich eben mit der äußersten Kraftanstrengung der Beine aus der surchtbaren Schlucht von Haraucourt gerettet, — und das alles nur, um in diesem Wirrwarr, in diesem kopslosen Entsetzen gegen eine unübersteigliche Mauer anzurennen? Stunden würden vielleicht vergehen, bevor die zuletzt Eingetrossen an die Reihe kämen. Und jeder sühlte es wohl bei sich, daß die Preußen, wenn sie es auch nicht wagten, nachts die Versolgung sortzusetzen, bei Tagesanbruch da sein würden; gleichwohl wurde der Besehl gegeben, die Gewehrppramiden zu bilden, und man

ŧ

4

lagerte auf ben weiten, kahlen Hügeln, beren Abhänge längs der Straße von Mouzon bis zu den Wiesen an der Maas hinabsteigen. Dahinter auf einer Hochebene hatte sich die Reserveartillerie aufgestellt und ihre Geschütze gegen die Schlucht gerichtet, um nötigenfalls den Ausgang derselben zu beschießen. Und wiederum begann unter Empörung und Angst das Warten.

Inzwischen hatte fich das hundertundsechste Regiment oberhalb ber Strafe in einem Stoppelfelb niebergelaffen, das die weite Flache beherrichte. Die Leute hatten mit Bedauern ihre Gewehre abgenom= men, und von der Furcht vor einem Angriff gequält, warfen fie unruhige Blide nach rudwärts; alle schwiegen mit harter, verschloffener Miene und murmelten nur hie und da dumpfe, zornige Worte. Eben folug es neun Uhr; man war bereits zwei Stunden ba, und viele konnten trot ber furchtbaren Müdigkeit nicht ichlafen; fie lagen ausgestreckt auf ber Erbe und laufdten erbebend ben leifeften Beräufchen. Sie fampften nicht mehr gegen ben hunger, ber fie perzehrte: man wurde bort bruben effen, auf ber andern Seite bes Waffers, und wenn man nichts anderes fanbe, murbe man Gras effen. Stauung ichien nur zu machsen; die Offiziere, die General Douan bei ber Brude aufgestellt hatte. tamen alle zwanzig Minuten zurud, immer mit berfelben ben Brimm fteigernben Nachricht, daß noch Stunden und Stunden notwendig feien. Endlich entichloß fich ber General, fich felbft einen Weg bis

jur Brude zu bahnen. Man fah ihn, wie er in ber Menge erregt sprach und ben Marfc beschleunigte.

Maurice, der mit Jean an einer Böschung saß, wies mit derselben Handbewegung wie früher gegen Norden:

"Seban ift bort hinten, und schau, da ift Bazeilles... und dann rechts Douzy, dann Carignan. Zweifellos sollen wir uns in Carignan vereinigen... Wenn es Tag wäre, könntest Du sehen, was es da für Platz gibt."

Und er umfaßte mit seiner Handbewegung das unermeßliche, mit dunklen Schatten erfüllte Thal. Der himmel war noch nicht so dunkel, daß man nicht in den sich ausbreitenden schwarzen Wiesen den bleichen Lauf des Flusses hätte unterscheiden können. Das Baumgedüsch bildete schwerfälligere Massen; links sperrte eine Reihe von Pappeln den Horizont wie mit einem phantastischen Damm ab. Hinter Sedan, wo kleine, lebendige Lichter slimmerten, häufte sich die Finsternis zusammen, als ob alle Wälder der Ardennen eine Mauer aus ihren hundertjährigen Eichen dort vorgeschoben hätten.

Jean richtet seine Blide wieder auf die Schiff= brude unter ihnen.

"Sieh nur hin, wie jämmerlich das vorwärts geht; wir kommen niemals hinüber."

Die Feuer auf den beiden Ufern brannten noch höher, und ihr Licht wurde in diesem Augenblicke so hell, daß die Scene in ihrer ganzen Schrecklichkeit klar vor die Augen trat.

Unter bem Gewicht ber Ravallerie und ber Artillerie, die feit dem Morgen hinüberzog, maren die Rähne, die die Pfosten trugen, schließlich untergetaucht. fo daß der Bretterbelag sich einige Centimeter im Baffer befand. Jest ritten die Ruraffiere binüber, immer zu zweien, in einem ununterbrochenen Bug aus bem Schatten bes einen Ufers heraustretenb, um in bem bes andern zu verschwinden. bie Brude nicht mehr, fie ichienen auf bem Waffer au marichiren, auf diesem grell beleuchteten Baffer. auf dem die Flammen einer Feuersbrunft tangten. Die Pferde wieherten mit gefträubter Mahne und mit fteifen Beinen, und gang erschreckt von diesem ichman= fenden Grund, der unter ihnen zu weichen ichien. aingen sie pormarts. In den Steigbügeln aufrecht stehend, die Zügel anziehend, ritten die Rürassiere immergu hinüber, in ihre großen weißen Mantel gehüllt, und man sah nichts von ihnen als ihre von dem roten Widerichein beleuchteten Belme. Man hatte fie für gespenstische Reiter halten können, die mit flammendem Saar in den Rrieg gegen die Finfternis zogen.

Da preßte Jean aus seiner zusammengeschnürten Rehle eine tiese Rlage hervor:

"Ach, ich habe Sunger!"

Ringsum waren die Leute trot ihres zudenden leeren Magens eingeschlafen; die Müdigkeit war zu groß, und sie überwand die Furcht; sie warf sie alle auf den Rüden nieder, und die Leute lagen unter dem mondlosen Himmel mit offenem Munde wie ver-

nichtet da. Bon einem Ende der kahlen Hügel bis zum andern hatte sich das bange Warten in Todesstille verwandelt.

"Ach, ich habe Hunger! Ich habe solchen Hunger, daß ich Lehm effen könnte!"

Jean, sonst so zähe und so stumm im Schmerz, konnte diesen Schrei nicht zurückbrängen; er stieß ihn, von wahnsinnigem Hunger gepeinigt, — er hatte ja nahezu sechsundbreißig Stunden nichts gegessen — wider Willen aus. Da faßte Maurice, als er sah, daß ihr Regiment vorzwei, vielleicht vor drei Stunden nicht über die Maas gehen würde, einen Entschluß.

"Höre, ich habe einen Ontel hier, den Ontel Fouchard, weißt Du, von dem ich Dir schon erzählt habe. Es ist da oben, an fünf- oder sechshundert Meter von hier; ich habe erst gezögert, aber da Du solchen Hunger hast... Mein Ontel wird uns, beim Teufel, wohl ein Stück Brot geben!"

Und er zog seinen Genossen weg, der sich ihm willig überließ. Das kleine Gehöste des alten Fouschard befand sich am Ausgange der Schlucht von Haraucourt, in der Nähe der Hochebene, wo die Resserveartillerie Stellung genommen hatte. Es war ein niedriges Haus mit ziemlich großen Nebengebäuden, einer Scheune, einem Viehs und einem Pferdestall. Und auf der andern Seite der Straße, in einer Art Schuppen, hatte der Bauer sein Fleischsauergeschäft, seine Schlachtbank eingerichtet, wo er selbst das Vieh tötete, das er dann auf seinem Wägelschen durch die Dörser sührte.

Als Maurice näher kam, war er überrascht, kein Licht zu sehen.

"Ah, ber alte Geizhals! Er mag wohl alles ver= rammelt haben; er wird nicht öffnen."

Da zwang ihn ein Anblid', stehen zu bleiben. Bor dem Gehöfte tummelten sich ein Dugend Solsbaten herum, Marodeure, zweisellos verhungerte Burschen, die Beute suchten. Zuerst hatten sie gerusen, dann gepocht; und jetzt, als sie sahen, daß daß Haus sinster und still blieb, schlugen sie mit ihren Gewehrkolben gegen die Thür, um daß Schloß auszusprengen. Grobe, grollende Stimmen erhoben sich:

"Himmel Donnerwetter, lagt mich, schmeißt das Zeug zusammen, 's ist ja niemand drinnen!"

Plöglich flog ein Dachfenster auf, ein großer alter Mann in einer Bluse erschien, barhaupt mit einem Licht in einer Hand und einem Gewehr in ber andern. Unter seinem dichten weißen Haupthaar trat sein breites, von starken Falten durchstungtes Gesicht hervor, mit der kräftigen Nase, den großen, glanzlosen Augen und einem eigenwilligen Kinn.

"Ihr seid also Diebe, da ihr da alles zerhaut," rief er mit harter Stimme. "Was wollt ihr?"

Die Solbaten wichen ein wenig ftutig gurud.

"Wir geben vor Hunger brauf, wir wollen 'was jum Effen!"

"Ich habe nichts, nicht eine Brotrinde. Glaubt ihr benn, daß man nur so hunderttausend Mann füttern kann?... Heute morgen waren andere da,

die von General Ducrot, die vorbeimarschirt sind und mir alles genommen haben."

Die Solbaten kamen einer nach bem anbern wieder näher.

"Oeffnet immerhin, wir wollen uns ausruhen; Ihr werdet doch irgend etwas finden."

Und schon schlugen sie von neuem gegen die Thür, als der Alte das Licht auf das Fensterbrett stellte und das Gewehr anlegte:

"So wahr hier ein Licht steht, zerschmettere ich bem ersten, der meine Thüre anrührt, den Schädel."

Wenig fehlte, und der Kampf hätte begonnen. Flüche wurden hinaufgeschleubert, eine Stimme schrie, daß man diesem Hund von einem Bauern den Standpunkt klar machen sollte, der, wie alle anderen, sein Brot eher ins Wasser geworsen hätte, als einen Bissen davon den Soldaten zu geben. Und die Läuse der Chassedgewehre richteten sich schon gegen den Bauern, man wollte ihn auf Flintenlänge zusammenschießen; er aber, wütend und hartnäckig, ließ nicht locker.

"Rein gar nichts habe ich! Nicht eine Brotrinde . . . Man hat mir alles genommen!"

Erschredt sprang Maurice vor, von Jean gefolgt. "Rameraden, Rameraden!"

Er schlug die Gewehre ber Solbaten nieber, und ben Ropf emporrichtend, bat er:

"So seid doch vernünstig . . . Erkennt Ihr mich nicht? Ich bin's!"

"Wer bift Du?"

"Maurice Levaffeur, Guer Reffe."

Bater Fouchard hatte das Licht wieder ergriffen. Zweifellos, er erkannte ihn. Aber er blieb hartnäckig bei seinem Entschlusse, nicht einmal ein Glas Wasser zu geben.

"Neffe oder nicht, wer kann bas unterscheiben unter biefem schwarzen Haufen? Gefindel! . . . Schert euch alle zum Teufel, oder ich schieße!"

Und inmitten der wütenden Rufe und der Drohun= gen, ihn herunterzuholen und seine Barace anzuzun= ben, wiederholte er schreiend, vielleicht zwanzigmal:

"Schert euch alle zum Teufel, ober ich schieße."

"Auch auf mich, Bater?" fragte plöglich eine ftarke Stimme, die den Lärm übertonte.

Die anderen traten zur Seite, und im stimmernben Licht ber Kerze erschien ein Wachtmeister. Es war Honoré, dessen Batterie weniger als zweihundert Meter weit davon lag, und der seit zwei Stunden gegen den undezwinglichen Drang ankämpste, an diese Thüre zu pochen. Er hatte sich zugeschworen, niemals ihre Schwelle zu überschreiten, er hatte seit den vier Jahren, die er im Dienst war, mit diesem Bater, ben er jetzt in so kurzem Tone fragte, nicht einen einzigen Brief gewechselt. Schon sprachen die Marobeure lebhaft miteinander, wie um eine Verabredung zu tressen: der Sohn des Alten und ein Chargirter dazu, da ist nichts zu thun, das könnte schlimm aussallen; da ist's gescheiter, anderswo zu suchen! Und sie zogen ab und verschwanden in der dichten Nacht.

Als Fouchard fah, daß er vor der Plünderung

bewahrt sei, sagte er einfach, ohne jede Erregung, als ob er seinen Sohn gestern gesehen hätte:

"Du bift's? . . . Gut, ich tomm' hinunter."

Das dauerte lang. Man hörte im Innern Schlöffer öffnen und schließen, das ganze Gehaben eines Menschen, der sich vergewissert, daß nichts frei herumliegt. Dann endlich öffnete sich die Thüre, aber kaum zur Hälfte und von kräftiger Faust geshalten.

"Komm herein, aber nur Du und tein anderer sonst!"

Er konnte jedoch trot seines sichtlichen Widerftrebens seinem Neffen kein Obdach verweigern.

"Vorwärts, Du auch!"

Und er wollte unbarmherzig vor Jean die Thüre zuschlagen; Maurice flehte ihn an. Aber er blieb eigensinnig dabei: Nein, nein! Er brauche keine unsbekannten Menschen, keine Diebe bei sich, die ihm die Einrichtung zerschlagen! Endlich scho Honoré den Kameraden mit der Schulter durch die Thüre, und der Alte mußte, dumpse Drohungen brummend, nachgeben. Er hatte sein Gewehr nicht aus der Hand gelegt; dann, als er sie in die Stube geführt, sein Gewehr an den Speiseschvank angelehnt und das Licht auf den Tisch gestellt hatte, versiel er in ein hartnäckiges Schweigen.

"Hört doch, Vater, wir gehen vor Hunger drauf, Ihr werdet uns wohl Brot und Käse geben, uns doch!"

Er antwortete nicht, that, als ob er nichts hore,

ging unaufhörlich zum Fenster zurud, um zu horchen, ob nicht ein anderer Haufen tame, um sein Haus zu belagern.

"Ontel, schaut, Jean ist gerade wie ein Bruder zu mir; er hat sich für mich den letzten Bissen wunde abgedarbt. Wir haben so viel zusammen gelitten!"

Er brehte fich um, versicherte fich, daß alles in Ordnung sei, und sah sie nicht einmal an. faßte er einen Entschluß, immer noch ohne ein Wort ju fprechen. Er nahm ploglich die Rerge, ließ die anderen im Finftern gurud, und fperrte forgfältig die Thure mit dem Schluffel hinter fich ab, bamit ihm niemand folge. Man borte, wie er die Rellerstiege hinunterging. Es verging aber eine fehr lange Zeit; als er zurudtam, verrammelte er neuerbings alles und ftellte mitten auf ben Tifch einen großen Laib Brot und einen Rafe, noch immer mit berfelben Schweigsamteit, bie jedoch, ba fein Born verflogen mar, nichts weiter war als Politif; man weiß ja niemals, wohin bas Reben führt. Im übrigen warfen fich die brei Männer gierig auf bas Effen, und man borte nur noch bas mutenbe Rauen ihrer Rinnbaden.

Honore erhob fich, um in ber Nahe bes Speifcichrants einen Bafferfrug zu holen.

"Bater, Ihr fountet uns wohl Wein geben."

Jest fand Fouchard, beruhigt und da er sich in Sicherheit wußte, seine Sprache wieder.

"Wein! Habe keinen mehr! Richt einen Tropfen... Die anderen, die von Ducrot, die haben mir alles weggetrunken, alles weggegessen, alles geraubt!"

Er log, und man fah dies, trot feiner Anftrenaung, beutlich an bem Blingeln feiner großen, glang-Iosen Augen. Seit zwei Tagen hatte er sein Bieh verschwinden laffen, sowohl fein Arbeitsvieh als auch die jum Schlachten bestimmten Tiere, indem er es nachts wegführte und - man wußte nicht wo - verbarg. tief brinnen in irgend einem Balb ober einem berlaffenen Steinbruch. Und er hatte Stunden damit verbracht, alles, mas er im Saufe hatte, zu vergraben, ben Bein, bas Brot, bie geringfügigften Lebensmittel, bis jum Mehl und jum Salg, fo bag man in der That umsonst in seinen Schränken berumgewühlt hatte. Das haus mar leer. Er hatte fich fogar geweigert, ben erften Soldaten, die fich einfanden, etwas zu verkaufen. Man fonnte nicht wiffen, vielleicht boten fich noch gunftigere Belegenbeiten. Und dunkle Vorftellungen von gewinnreichem Sandel malten fich in feinem Schabel, bem Schabel eines geduldigen und geriebenen Beighalfes.

Maurice, welcher sich gefätligt hatte, sprach zuerst: "Ift's lange her, seit Ihr meine Schwester Henriette gesehen habt?"

Der Alte ging unaufhörlich auf und ab, warf dabei Seitenblicke auf Jean, der riefige Biffen Brot hinunterwürgte, und dann sagte er, ohne sich zu beeilen, wie nach langem Ueberlegen:

"Henriette, ja, im vergangenen Monat in Sedan ... Aber Weiß, ihren Mann, habe ich heute früh gesehen; er hat seinen Herrn begleitet, Herrn Delaherche, der ihn in seinem Wagen mitgenommen hatte, um die Armee nach Mouzon hinübergeben zu seben; sie wollten sich die Geschichte nur zum Vergnügen ans seben."

Ein Zug tiefer Fronie glitt über das verschlossene Gesicht des Bauers.

"Bielleicht haben sie ein bischen zu viel gesehen von der Armee und sich nicht gerade sehr gut unterhalten, denn seit drei Uhr konnte man auf den Straßen nicht mehr vorwärts kommen, so waren sie von sliehenden Soldaten angesüllt."

Mit berselben ruhigen und wie gleichgiltigen Stimme ergählte er einige Einzelheiten über die Niederlage des fünften Corps, das in Beaumont im Augenblid, als es abfochte, überrumpelt und gezwungen worden war, sich gurudgugiehen und von den Banern bis nach Mouzon gejagt wurde. Solbaten, die in voller Auflösung, toll vor Schred und Angft, burch Remilly flohen, hatten ihm zugerufen, daß Failly fie wieder einmal an Bismard verfauft habe. Maurice bachte an die unsinnigen Märsche ber letten zwei Tage, an die Befehle des Marschalls Mac Mahon, ber ben Rudjug beschleunigte und um jeden Preis über die Maas gehen wollte, während man mit unbegreiflichen Bergögerungen fo viele toftbare Tage verloren hatte. Es war zu fvät. Der Maricall, ber in Born geraten mar, als er bas fiebente Corps in Oches fand, bas er bereits in Beface glaubte, mußte zweifellos überzeugt gemesen sein, daß das fünfte Corps ichon in Mouzon lagere, mahrend bagfelbe fich in Beaumont verspätete und gerschmettern ließ. Aber was sollte man auch von schlecht befehligten, durch das Warten und die Flucht bemoralisirten, vor Hunger und Müdigkeit sterbenden Truppen verlangen?

Fouchard hatte sich schließlich hinter Jean aufgepflanzt und sah erstaunt zu, wie ein Bissen um den andern verschwand. Und mit trodenem Spasse fragte er:

"He, geht's jest beffer?"

Der Korporal hob ben Kopf und erwiderte mit berfelben bäuerlichen Bierfchrötigkeit:

"So allmälich, ja. Dante icon."

Honoré hatte, feit er ba mar, trot feines großen Sungers manchmal innegehalten und bei jedem Beraufd, bas er ju vernehmen glaubte, ben Ropf umgewandt. Wenn er nach einem ichweren Seelenkampf feinen Schwur, niemals wieder einen Fuß in diefes Saus zu feten, nicht gehalten hatte, fo mar er bazu von dem unwiderftehlichen Bunfch getrieben worden, Sylvine wiederzusehen. Er bewahrte unter seinem Bemb, auf ber blogen Bruft ben Brief, ben er in Rheims von ihr erhalten hatte, jenen fo innigen Brief, in bem fie ihm fagte, bag fie ihn immer geliebt habe, daß sie immer nur ihn lieben werde, trok ber graufamen Bergangenheit, trot Goliaths und bes fleinen Charlot, ben fie von diesem Menschen hatte. Und er bachte nur noch an fie, er beunruhigte fich barüber, daß er sie noch nicht gesehen hatte, indem er gleichwohl fich bemühte, gleichgiltig breinzubliden, um feinem Bater nicht zu zeigen, mas ihn bedrückte. Aber bie leibenschaftliche Liebe trug ben Sieg bavon, und indem er sich zu einem möglichst natürlichen Ton zwang, fragte er:

"Und Sylvine, fie ift wohl nicht mehr hier?"

Fouchard warf einen schrägen Blid auf seinen Sohn, und auf seinem Gesicht leuchtete ein innerliches Lachen:

"Doch, doch."

Dann schwieg er und spuckte lange aus, und ber Artillerist mußte nach einer Pause wieder das Wort nehmen:

"Sie hat fich alfo niebergelegt?"

"Nein, nein."

Enblich geruhte ber Alte auseinanderzusezen, daß er troß alledem des Morgens mit seinem Wagen auf den Markt von Raucourt gefahren sei und seine Magd mit sich genommen habe. Wenn auch Soldaten durchzögen, so sei das doch kein Grund gewesen, daß die Leute aufhören sollen, Fleisch zu essen, und daß man nicht mehr seinen Geschäften nachegehe.

Er hatte also, wie alle Dienstage, einen Hammel und ein Viertel Ochsen da hinunter gebracht und ben Verkauf eben beendet, als die Ankunft des sie-benten Corps ihn in ein furchtbares Gedränge hineingerissen hatte. Alles lief und stieß einander. Da hatte er Angst gehabt, man werde ihm seinen Wagen und sein Pserd nehmen; er war davongesahren und hatte Sylvine zurückgelassen, die gerade ein paar Gänge in dem Marktsleden besorate.

"O, sie wird wieder kommen," schloß er mit seiner ruhigen Stimme. "Sie wird sich zum Doktor Dalichamp, ihrem Paten, gestüchtet haben . . . 's ist troß alledem ein mutiges Mädchen, mit ihrem Gesicht, als ob sie nur zu gehorchen verstünde . . . gewiß, sie hat ihre Borzüge."

Spottete er? Wollte er erklären, warum er dieses Mädchen, das ihn mit seinem Sohne verseindet hatte, behielt, trot dieses Kindes von dem Preußen, von dem sie sich nicht trennen wollte? Und wieder konnte man seinen schrägen Blid, sein stummes Lachen sehen.

"Charlot ist bort, er schläft in ihrer Stube, sie wird gewiß balb tommen."

Mit bebenden Lippen sah Honoré seinen Bater so starr an, daß dieser seinen Gang wieder aufnahm. Und von neuem begann das endlose Schweigen, während er sich mechanisch wiederum vom Brot abschnitt, immerzu essend. Auch Jean suhr damit sort, ohne das Bedürsnis zu empsinden, ein Wort zu sprechen. Maurice betrachtete, gesättigt und die Ellenbogen auf den Tisch gestügt, die Einrichtung, den alten Speiseschrant, die alte Wanduhr und träumte von den Ferientagen, die er einstens mit seiner Schwester Henriette in Kemilly verdracht hatte. Minuten slossen so dahin; die Uhr schlug els.

"Teufel," murmelte er, "wir bürfen bie anderen nicht abziehen laffen."

Und ohne daß Fouchard fich widersette, öffnete er das Fenster. Das gange Thal lag schwarz und

hohl ba, erfüllt von einem Meer von Finsternis. Immerhin nahm man, sobald die Augen sich daran gewöhnt hatten, die von den Feuern auf den beiden Userböschungen beleuchtete Brücke deutlich wahr. Roch immer ritten die Kürassiere hinüber, in ihren großen weißen Mänteln gespenstischen Reitern gleichend, deren Pserde, von einem Schreckenssturm gepeitscht, auf dem Wasser schrecken. Und so ging's endlos, un=aushörlich, immerzu im selben, langsamen, geisterhaften Zuge. Rechts lagen die kahlen Abhänge, auf welchen die Armee schlief, undeweglich in Todesstille.

"Gut denn," fuhr Maurice mit einer verzweiflungs= vollen Geberde fort, "morgen früh kommt's an uns."

Er hatte das Fenster weit offen gelassen, und der alte Fouchard ergriff sein Gewehr, setzte ein Bein auf das Fensterbrett und sprang mit der Behendigkeit eines jungen Menschen hinaus. Man hörte ihn einen Augenblick mit den regelmäßigen Schritten einer Schildwache auf und ab gehen; dann vernahm man nur das große ferne Geräusch, das Gewühl auf der Brücke. Er hatte sich zweisellos an den Straßenrand gesetzt und war beruhigter, da zu sein, wo er die Gesahr herannahen sehen konnte, völlig bereit, mit einem Sprung ins Haus zurückzukehren und es zu verteidigen.

Jebe Minute blickte Honoré jest auf die Uhr. Seine Unruhe wuchs. Bon Raucourt nach Remilly waren nur sechs Kilometer; das machte für ein junges und frästiges Mädchen wie Sylvine kaum mehr als eine Wegstunde. Warum war sie nicht zuruckgekehrt,

seit sie der Alte vor Stunden aus den Augen verloren hatte in diesem verworrenen Gewühl eines ganzen Armeecorps, das die Gegend überschwemmte und die Straßen verrammelte? Es hatte sich gewiß irgend ein Unglück ereignet; und er sah sie schon hilflos mitten in den Feldern, von den Pferden zusammengetreten.

Plöglich aber erhoben sich alle drei. Im raschen Lauf kam's die Straße herunter, und sie hörten den Alten, wie er sein Gewehr fertig machte.

"Wer geht da ?" rief ber lettere barfc. "Bift Du's, Splvine?"

Niemand antwortete. Er brohte, zu schießen, und wiederholte seine Frage. Da vernahm man, wie eine keuchenbe, beklommene Stimme endlich bazu ge-langte, zu fagen:

"Ja, ja, ich bin's, Bater Fouchard."

Dann fragte fie gleich barauf:

"Was macht Charlot?"

"Er liegt schon und schläft."

"Gut, bante!"

Und nun plöglich beeilte fie sich nicht mehr und ihr entfuhr ein tiefer Seufzer, in welchem ihre ganze Angft, ihre ganze Mübigkeit sich Luft machte.

"Geh durchs Fenfter hinein," sagte ber alte Fouchard wieder; "es find Leute drin."

Und als sie in die Stube gesprungen war, blieb sie jäh vor den drei Männern stehen. In dem flackernden Kerzenlicht, mit ihrem dunkelbraunen Gessicht, ihrem dichten schwarzen Haar und ihren großen schwen, die allein genügt hätten, sie zu

einer Schönheit zu machen, erschien sie da; auf ihrem ovalen Antlitz prägte sich die seste Ruhe der Unterwürsigkeit aus. Aber in dieser Sekunde hatte ihr der plötzliche Anblick Honorés alles Blut aus dem Herzen in die Wangen getrieben; und sie war gleichwohl nicht erstaunt, ihn hier zu sinden, sie hatte auf ihrem ganzen Lause seit Raucourt an ihn gedacht.

Honoré, wiewohl ihm die Kehle wie zusammen= geschnürt war und er zu taumeln drohte, heuchelte die größte Ruhe.

"Guten Abend, Splvine."

"Guten Abend, Honoré."

Dann wandte sie, um nicht in Schluchzen auszubrechen, den Kopf ab; sie lächelte Maurice zu, den sie eben erkannt hatte. Jeans Anwesenheit machte sie verlegen. Ihr war zum Erstiden, und sie nahm das Tuch ab, das sie um den Hals hatte.

Honoré suhr fort, er duzte sie aber nicht mehr, wie einstmals:

"Wir waren unruhig um Ihretwillen, Sylvine, wegen all ber Preußen, die baherkommen!"

Sie wurde plöglich wieder blaß, und ihr Gesicht war angstverzerrt; und mit einem unwillfürlichen Blick gegen das Zimmer, wo Charlot schlief, und mit einer Handbewegung, als wollte sie eine häßliche Erscheinung verscheuchen, murmelte sie:

"Die Preußen! O, ja, ja, ich habe fie gesehen!" Mit zerschlagenen Gliedern sant fie auf einen Seffel nieder und erzählte, daß sie, als das siebente Corps Raucourt überschwemmt hatte, zu ihrem Paten, bem Doftor Dalichamp geflüchtet fei, in ber hoffnung, bak Bater Fouchard ben Ginfall haben werbe, fie bort zu holen, bevor er wegfahre. In der Saupt= itrafe mar ein foldes Gebrange, bag fein Sund burchgekommen ware. Und bis gegen vier Uhr habe fie ziemlich ruhig und geduldig gewartet und mit ben Frauen Charpie gezupft; benn ber Dottor, welcher meinte, daß man vielleicht Verwundete von Met und Berbun ichiden wurde, falls bort ein Rampf ftatt= fande, beschäftigte fich feit vierzehn Tagen bamit, im großen Saal bes Rathauses ein Lagaret eingurichten. Es trafen Leute ein, Die fagten, man fonnte biefes Lazarets fehr wohl gleich bedürfen; und in ber That borte man feit Mittag Ranonenschuffe in ber Gegend von Beaumont. Aber bas ging noch in der Ferne bor, und man hatte feine Furcht, als plöglich, wie die letten frangofischen Solbaten Raucourt verlaffen hatten, mit einem ichredlichen garm eine Granate niebergefallen mar, die bas Dach eines Nachbarhaufes eingeschlagen hatte. Zwei andere famen nach; es war eine beutsche Batterie, die bie Nachhut bes fiebenten Corps beschoft. Schon befanden fich Bermundete von Beaumont im Rathause; man fürch= tete, bag eine Branate ihnen auf ben Strohfaden ben Rest geben konnte, mahrend fie auf ben Dottor warteten, ber fie operiren follte. Toll por Entfeken erhoben sich die Verwundeten und wollten in die Reller hinunterfriechen trot ihrer gerichmetterten Glieber, Die ihnen Schmerzensichreie entriffen.

"Und dann," fuhr Splvine fort, "ich weiß nicht, wie es gekommen ift, trat eine jabe Stille ein . . . 3d war auf ein Fenfter geftiegen, bas auf die Straße und auf das Feld geht. Ich sah niemand mehr, nicht eine einzige rote Hose, als ich große, schwere Schritte borte; bann rief eine Stimme etwas, und alle Bewehrtolben fielen gleichzeitig auf die Erbe nieber . . . Unten in der Strafe waren fdwarze, fleine Menfchen mit idmutigen Befichtern, biden, baglicen Ropfen und mit helmen bedeckt, benen unjerer Feuerwehr abnlich. Dan fagte mir, bağ bas Bayern waren ... bann, als ich die Augen erhob, sah ich ihrer — o. da sah ich ihrer taufende und taufende, die auf den Strafen, bon den Feldern und Balbern in geschloffenen Reihen ohne Enbe baber famen. Gleich barauf mar die Begend gang fdmarz von ihnen. Gine fdmarze Ueberfdmemmung, schwarze Beuschreden, und immer mehr und mehr, so dak man in einem Ru nichts mehr von der Erbe fab."

Sie zitterte und machte wiederholt eine Geberde, als wollte fie mit der Hand die entsetzliche Erinnerung scheuchen:

"Und dann, man kann sich nicht vorstellen, was da geschehen ist. Es scheint, daß diese Leute seit drei Tagen marschirt waren, und daß sie sich eben in Beaumont wie Wütende geschlagen hatten. Sie gingen denn auch sast vor Hunger drauf und waren halb toll; ihre Augen traten aus ihren Höhlen heraus... die Offiziere versuchten nicht einmal, sie zurückzuhalten; alle stürzten sich in die Häuser, schlugen

die Thuren und die Fenfter ein, gerbrachen die Möbel, fuchten nach Effen und Trinken und schlangen alles hinunter, mas ihnen unter die Sande fam ... Bei Berrn Simonnet, bem Gewürzfrämer, fab ich einen, ber mit seinem Belm aus einem Sirupfasse ichöpfte. Andere biffen in Stude roben Speds hinein, wieber andere fauten Mehl. Es fei nichts mehr übrig geblieben, fagte man, feit ben achtundvierzig Stunden, während beren die Solbaten vorbeizogen, und fie fanden trot alledem immer noch 'mas, offenbar verftedte Borrate, fo dag fie fich mutend in den Ropf fetten, alles ju gerbrechen, im Glauben, bag man ihnen die Nahrungsmittel verweigern wolle. in weniger als einer Stunde maren in den Rrämerläben, in ben Badereien, in ben Fleischerlaben und felbit in den Burgerhäufern die Glastaften gertrum= mert, die Schränke geplündert, die Reller geleert. Beim Dottor — man kann sich so etwas gar nicht vorstellen - überraschte ich einen biden Menschen babei, wie er die gange Seife aufaß. Die größte Berheerung aber richteten fie im Reller an. hörte fie oben wie die Tiere brullen, Flaschen gerichlagen, die Bapfen der Fäffer ausschlagen, benen ber Wein mit bem Braufen eines Springbrunnens entströmte. Gie tamen wieder mit roten Sanden herauf, da fie in all bem vergoffenen Wein herumgepanticht hatten... Und wie bas ichon ift, wenn die Leute wie die Wilben werben, da wollte Berr Dalichamps vergeblich einen Soldaten verhindern. ein Liter Opiumsirup auszutrinken, ben biefer ent= bedt hatte. — Der Unglückliche ist gewiß zur Stunde schon gestorben, so viel litt er, als ich wegging."

Bon einem heftigen Schauer erfaßt, legte fic beide hande über die Augen, um nichts mehr zu sehen.

"Rein, nein! Ich habe ju viel gefehen, ich erftide!"

Der alte Fouchard, ber noch immer ruhelos hin und her ging, hatte sich genähert, und beim Fenster stehend, hörte er zu; der Bericht über die Plünderung machte ihn besorgt: man hatte ihm erzählt, daß die Preußen alles bezahlten; sollten sie nun auch unter die Diebe gegangen sein? Auch Maurice und Jean gerieten in Erregung bei diesen Einzelheiten über das Treiben eines Feindes, den dieses Mädchen eben gesehen und dem sie seit dem einen Monat, während dessen sich schlug, noch nicht hatten begegnen können; Honoré aber beachtete sinnend und mit schmerzlich verzogenem Munde nur sie und dachte an das Unglüd von einst, das sie getrennt hatte.

In diesem Augenblick aber öffnete sich die Thüre bes Nebenzimmers, und der kleine Charlot erschien. Er mußte die Stimme seiner Mutter gehört haben und lief im Hemdchen herzu, um sie zu kussen. Er war rosig und blond, sehr stark und hatte eine flachsfarbene Lockenmähne und große blaue Augen.

Sylvine erzitterte, als sie ihn so plöglich wiedersah, wie überrascht von dem Bilde, das er in ihr erwedte. Kannte sie es denn nicht mehr, dieses angebetete Kind, das sie erschreckt betrachtete wie die Verkörperung eines bösen Traumes? Dann brach sie in Thränen aus.

"Mein armes Rind!"

Und sie drückte es indrünstig in ihre Arme und an ihren Hals, indes Honoré, totenbleich, die außersordentliche Aehnlichkeit Charlots mit Goliath beodachtete: es war derselbe breite, blonde Ropf; die ganze germanische Rasse prägte sich in diesem frischen, lächelnden, gesunden Kindergesicht aus. Der Sohn des Preußen, der Preuß', wie die Wisholde von Remilly ihn nannten! Und diese französische Mutter, die ihn da an ihr Herz preßte, noch ganz verstört, ganz blutend von dem Andlick des seindlichen Einfalls!

"Mein armes Kind, fei brav, tomm, leg Dich nieder . . . mach Da-da, mein armes Kind."

Und fie trug ihn hinaus. Als fie aus bem Nebenzimmer zurudtam, weinte fie nicht mehr; fie hatte ihr ruhiges, folgsam mutiges Gesicht wiedergefunden.

Honoré war's, ber mit gitternder Stimme bie Stille unterbrach :

"Und bie Breugen? "

"Ach ja, die Preußen... Nun, die hatten alles zerbrochen, alles geplündert, alles aufgegessen und alles ausgetrunken. Sie stahlen auch Wäsche, Servietten, Leintücher und selbst Vorhänge, die sie sin sange Streisen zerrissen, um sich die Füße zu verbinden. Ich habe welche gesehen, deren Füße eine einzige Wunde waren, so viel hatten sie marschiren müssen. Vor dem Haus des Doktors, längs der Gosse, war ein Trupp, der sich die Schuhe ausgezogen hatte und die Fersen mit spisenbesetzen Frauenhemden umwickelte, die offendar der schönen Frau Lesevre,

ber Frau bes Fabrifanten, geftohlen worden maren. - Bis in die Nacht hinein bauerte die Blünderung. Die Bäuser hatten feine Thuren mehr, und burch die flaffenden Deffnungen des Erdgeschofes fonnte man im Innern die Trummer ber Ginrichtung feben, eine wahre Verwüftung, die auch ben Ruhigsten in Wut versette. Ich war wie wahnsinnig, ich konnte nicht mehr Bergeblich wollte man mich gurudhalten, indem man mir fagte, daß die Stragen versperrt feien, daß man mich ficher umbringen werde; ich ging fort und fturzte fogleich, wie ich aus Raucourt heraus= tam, rechts felbeinwärts. Massenhaft tamen Rarren mit Frangofen und Breugen von Beaumont an. 3mei zogen in der Dunkelheit an mir porüber: welch ein Schreien, welch ein Stöhnen! Und ich lief, o. ich lief quer burch die Aeder, burch die Balber, ich weiß nicht mehr wo, und machte bei Billers einen groken Umweg. Dreimal hab' ich mich verstedt, ba ich Soldaten zu hören glaubte. Aber ich traf nur eine andere Frau, die gleich mir lief, die aus Beaumont geflüchtet war, und die mir Dinge erzählte, bak einem die Saare ju Berge fteben ... Und nun bin ich hier; ach, wie ungludlich, wie ungludlich!"

Wiederum erstidten Thränen ihre Stimme. Wie von einem Sput gezwungen, kam sie wieder auf diese Dinge zurüd; sie wiederholte, was ihr die Frau aus Beaumont erzählt hatte. Diese Frau, die in der Hauptstraße des Dorfes wohnte, hatte seit Einbruch der Dämmerung die deutsche Artillerie vorüberziehen sehen. An beiden Straßenrändern trug eine Reihe

Solbaten Bechfadeln, die ben Weg mit bem roten Schein einer Feuersbrunft beleuchteten. Und in ber Mitte ergoß fich ber Strom ber Pferbe, ber Ranonen und der Munitionsmagen in höllischer Saft, in wütendem Galopp bahintobend. Es war die grimmige Gile bes Sieges, - Die teuflische Berfolgung der frangösischen Truppen, um sie da unten in irgend einer Fallgrube vollends zu gerschmettern. Nichts wurde beachtet; man gertrümmerte alles, was es auch fein mochte, und zog pormarts. Die Bferde, Die niederfturaten und beren Strange man fofort burchichnitt, wurden zerqueticht, fortgeschleift, wie blutiges Strandaut ausgeworfen. Leute, die über bie Strafe wollten, wurden umgeriffen und von den Rabern germalint. In biefer Sturmjagd hielten nicht einmal die Borreiter, die bor Sunger erlagen, an; fie fingen bas Brot, das man ihnen zuwarf, im Muge auf; die Fadelträger wieder reichten ihnen ganze Biertel Fleisch mit ber Spike ihrer Bajonette und ftachen bann mit berfelben Waffe in die Pferde, die, noch rafcher galop= pirend, entfest weiter raften. Und die Nacht fant immer mehr hernieder, und die Artillerie jog immergu porüber, mit der machfenden Seftigfeit eines Ungewitters inmitten mahnwigigen Surrageschreis.

Trog ber Aufmerksamkeit, die Maurice bieser Schilberung schenkte, ließ er, überwältigt von der Mübigkeit nach dem gierigen Mahl, das er eben gehalten hatte, ben Ropf zwischen seine beiden Arme auf den Tisch sinken. Jean kämpfte noch einen Augenblick gegen ben Schlaf an, dann war auch er besiegt; er schlief

an ber andern Tischede ein. Der alte Fouchard war wieder auf die Straße hinuntergegangen; Honoré befand sich mit Sylvine allein, die jetzt unbeweglich dem weitgeöffneten Fenster gegenüber saß.

Da erhob sich der Wachtmeister und näherte sich bem Fenfter; die Nacht lag unermeglich ba, wie geschwellt von dem beklommenen Atem der Truppen. Aber mächtigere Geräusche, wie von Stoken und Rrachen, ftiegen empor. Unten jog jest die Artillerie auf ber gur Salfte untergetauchten Brude binüber: bie Pferde, von dem fliegenden Baffer erfdredt, bäumten fich. Die Munitionskaften glitten balb binab. und man mußte fie vollständig in den Alug werfen. Und beim Anblid biefes fo mühlamen, fo langiamen Rudzugs auf das andere Ufer, der feit geftern dauerte und gewiß bei Tagesanbruch noch nicht beendet sein wurde, bachte ber junge Mann an die andere Artillerie, an jene, die wie ein wilder Sturgbach burch Beaumont rafte, alles umreigend, Tiere und Menichen germalmend, um ichneller vorwärts gu tommen.

Honoré trat zu Sylvine heran, und in biefer Finsternis, burch bie grauenvolle Schauer strichen, fraate er fie fanft:

"Sie sind unglücklich?"

"Ach ja, recht unglücklich!"

Sie fühlte, daß er von jener Sache sprechen wolle, jener entseslichen Beschichte, und fie fentte ben Ropf.

"Sagen Sie, wie ist das gekommen... Ich möchte es willen..."

Aber fie konnte nicht antworten.

"Hat er Sie gezwungen? Haben Sie eingewilligt?"

Dann ftammelte fie mit erftidter Stimme:

"Mein Gott! Ich weiß es nicht, ich schwöre Ihnen, daß ich es selbst nicht weiß... Aber, sehen Sie, es wäre so eine Schlechtigkeit, zu lügen, und ich kann mich nicht entschuldigen, nein! Ich kann nicht sagen, daß er mich geschlagen hat... Sie waren sortgegangen, ich war wahnsinnig, und die Sache ist gekommen, ich weiß es nicht, ich weiß nicht wie!"

Schluchzen erftidte ihre Stimme, und er wartete eine Minute, bleich und gleichfalls mit zusammengeschnürter Rehle. Immerhin beruhigte ihn der Gedanke, daß sie nicht lügen wollte. Er suhr fort, sie auszufragen; das alles, was er noch nicht hatte verstehen können, zermarterte ihm den Kopf.

"Mein Bater hat Sie also doch hier behalten ?" Sie erhob nicht einmal die Augen; sie faßte sich und nahm wieder ihre Miene mutvoller Entsagung an:

"Ich besorge seine Arbeit, und mein Essen kostet ihn nicht viel. Und ba noch ein zweiter Mund mit mir zu süttern ist, so hat er das benützt, um meinen Lohn zu verringern... Jest ist er auch sicher, daß ich, was er verlangt, gezwungen bin zu thun."

"Aber Sie, warum find Sie geblieben ?"

Sie war davon so überrascht, daß sie ihn an-

"Ich? Wo hätte ich benn hingeben sollen? Hier haben wir wenigstens zu effen, mein Rind und ich, hier läßt man uns in Rube."

Das Schweigen begann wieder, und alle beide sahen einander jest in die Augen; und sern durch das sinstere Thal stieg der starke Atem der Menge empor, und das Rollen der Kanonen auf der Schiffbrücke erscholl endlos. Ein lauter Schrei kam von dort, der verlorene Schrei eines Menschen oder eines Tieres, der durch die Finsternis drang, voll unsäglichen Leides.

"Hören Sie, Sylvine," sagte Honore langsam, "Sie haben mir einen Brief geschickt, ber mir rechte Freude gemacht hat ... Ich wäre niemals wieder hieher gekommen, aber dieser Brief, ich habe ihn erst heute abend wieder gelesen, und er sagt mir Dinge, bie man nicht besser sagen konnte ..."

Sie war zuerst erblaßt, als sie ihn davon sprechen hörte; vielleicht war er bose über das, was sie ihm wie eine Schamlose zu schreiben gewagt hatte. Dann, als er weiter zu ihr sprach, wurde sie ganz rot.

"Ich weiß wohl, daß Sie nicht lügen wollen, und beshalb glaube ich, was auf dem Papier steht. Ja, ja, jest glaub' ich's vollständig. Sie hatten recht zu glauben, daß es mir, wenn ich im Kriege, ohne Sie wiederzusehen, gestorben ware, einen großen Schmerz verursacht hätte, so von dannen zu gehen, mir sagen zu müssen, daß Sie mich nicht geliebt haben. Und nun, da Sie mich immer, da Sie immer nur mich geliebt haben..."

Seine Zunge stodte, und von außerordentlicher Erregung geschüttelt, fand er die Worte nicht mehr.

"Bore, Sylvine, wenn diefe hunde von Preußen mich nicht toten, bann will ich Dich noch; ja, wir

werben uns heiraten, sobald ich vom Militär zurückkomme."

Sie richtete sich kerzengerade auf, stieß einen Schrei aus und siel in die Arme des jungen Mannes. Sie konnte nicht sprechen, alles Blut war ihr aus den Abern ins Antlitz geströmt. Er hatte sich auf einen Stuhl gesetzt und sie auf seine Kniee genommen.

"Ich habe wohl barüber nachgebacht, das war's, was ich Dir sagen wollte, als ich hieher kam... Wenn mein Bater uns seine Einwilligung verweigert, dann gehen wir weg von hier, die Welt ist groß; und Dein Kleiner, — mein Gott, man kann ihn nicht erwürgen; es werden andere kommen, und schließlich werde ich ihn aus dem Hausen gar nicht mehr heraustennen."

Das war die Berzeihung; sie wehrte sich gegen biefes unermekliche Glück, und zulet murmelte sie:

"Nein, es ist nicht möglich, es ist zu viel, vielleicht wirst Du es eines Tages bereuen. Aber wie bist Du gut, Honoré, und wie lieb' ich Dich!"

Mit einem Kuß auf ihre Lippen hieß er sie sichweigen. Sie hatte schon nicht mehr die Kraft, die Glückeligkeit, die ihr widersuhr, zurückzuweisen, dieses ganze glückliche Leben, das sie für immer vernichtet geglaubt hatte. In unwillkürlichem, unbezwinglichem Drange umfaßte sie ihn mit ihren Armen, preßte sie ihn und küßte sie ihn mit der ganzen Kraft des liebenden Weibes wie ein wiedererobertes Gut, das ihr allein zu eigen war und das ihr jetzt niemand rauben sollte. Er gehörte ihr wieder, er, den sie ver-

loren hatte, und sie würde eher sterben, als sich ihn wieder nehmen lassen.

Aber in dieser Minute erhob sich ein Lärm, das gewaltige Setümmel einer Reveille, das die dichte Racht erfüllte. Besehlende Ruse erschollen, Hörner erklangen, und ein ganzes Gewühl von Schatten erhob sich von der nachten Erde, ein dunkles, bewegtes Meer, bessen Flut schon gegen die Straße zu hinunterströmte.

Unten waren eben die Feuer auf beiden Userböschungen erloschen, man sah nur noch verworrene, einhertrottende Massen, ohne sich selbst darüber klar zu sein, ob der Uebergang über den Fluß fortdaure. Und noch nie war durch die Finsternis eine solche Angst, ein so schreckensvolles Entsehen gestrichen.

Der alte Fouchard war zum Fenster getreten und tief, daß man marschire. Erschauernd und schlaftrunken erwachten Jean und Maurice und sprangen auf. Honoré drückte beibe Hände Sylvinens hastig in den seinen:

"Es ift geschworen, warte auf mich."

Sie fand nicht ein Wort, sie sah ihn mit ihrer ganzen Seele, mit einem letten langen Blid an, als er zum Fenster hinaussprang, um im Laufschritt seine Batterie zu erreichen.

"Leb wohl, Bater."

"Leb wohl, mein Junge."

Und das war alles; der Bauer und der Soldat trennten sich wieder, wie sie sich gefunden hatten, ohne eine Umarmung, ein Bater und ein Sohn, die zum Leben nicht nötig hatten, einander zu sehen.

Nachdem Maurice und Jean das Gehöfte verlaffen hatten, eilten fie über die fteilen Abhange hinab. Unten fanden fie das Sundertundsechste nicht mehr. Alle Regimenter waren bereits in Bewegung, und fie mußten noch lange laufen; man ichidte fie nach rechts und nach links. Endlich gelangten fie, gang ratios und inmitten einer ichrecklichen Berwirrung, au ihrer Compagnie, die Lieutenant Rochas führte. Sauptmann Beaudoin und bas Regiment felbft maren offenbar anderswo. Maurice mar verblüfft, als er bemertte, daß diefes Bewirr von Solbaten, Bferben und Ranonen aus Remilly hinausging und auf der Strafe am linken Ufer in ber Richtung nach Seban Bas gab's benn, mas mar geschehen? binaufstiea. Man jog nicht mehr über die Maas hinüber? Es wurde ber Rudjug gegen Norden angetreten! Gin Ravallerieoffizier, der sich da befand, man wußte nicht wie, fagte gang laut:

"Herrgott, am achtundzwanzigsten hätte man abschieben sollen, als wir in Chene waren."

Andere Stimmen wieder suchten die Marschbewegung zu erklären, und allerhand Nachrichten trasen ein. Gegen zwei Uhr morgens war ein Adjutant des Marschalls Mac Mahon gekommen, um dem General Douay zu sagen, daß die ganze Armee Besehl habe, sich nach Sedan zurückzuziehen, ohne eine Minute zu verlieren. Das fünste Corps, welches bei Beaumont ausgerieben worden war, riß auch die drei anderen ins Unglück. Und in diesem Augenblick war der General, der bei der Schiffbrücke wachte,

gang verzweifelt barüber, als er fah, baß feine britte Division allein den Fluß überschritten hatte. Der Tag brach eben an, man konnte von einem Augenblick jum andern angegriffen werden. Er ließ benn auch allen unter feinem Befehl ftebenben Rommanbanten fagen, daß jeder auf feine eigene Fauft auf bem fürzesten Weg Seban erreichen folle. Und er felbit aab die Brude auf, ordnete an, fie gu gerftoren und 30g mit seiner zweiten Division und der Reserve= artillerie dem linken Ufer entlang; die dritte Division bagegen marschirte auf bem rechten Ufer, und bie erste Division, die in Beaumont so mitgenommen worden war, befand sid in voller Auflösung auf ber Flucht, man wußte nicht, wo. Bom fiebenten Corps, bas sich noch nicht geschlagen hatte, maren nur noch zersprengte Trümmer ba, die auf ben Wegen verloren in ber Finfternis babineilten.

Es war noch nicht brei Uhr, und die schwarze Nacht lag finster da. Maurice, wiewohl er die Gegend kannte, wußte nicht, wo er trabte, und er sühlte sich in diesem angeschwollenen Sturzbach, in diesem tollen Gewühle, das sich über die Straße ergoß, unsähig, sich zu sassen. Biele, die der Niederschmetterung in Beaumont entgangen waren, Soldaten aller Waffengattungen, in Fetzen gehüllt, mit Blut und Staub bedeckt, mischten sich unter die Regimenter und steckten die anderen mit ihrem Entsetzen an. In dem ganzen Thal, weit jenseits des Flusses, erhob sich ein ähnsliches Geräusch, ein Geräusch von anderen sleich einer Hücktigen

Truppen; es war das erste Corps, das Carignan und Douzy verlassen hatte, das zwölfte Corps, das von Mouzon mit den Resten des fünften abmarschirt war, alle aufgescheucht und mit fortgerissen von derselben logischen und unbezwinglichen Gewalt, die seit dem 28. August die Armee gegen Norden trieb und sie in die Sackgasse hineinstieß, wo sie zu Grunde gehen sollte.

Der Tag bammerte inzwischen, als die Compagnie Beaudoin durch Bont=Maugis maricbirte, und Maurice fand fich wieder gurecht; links waren die Abhange bes Lirn und rechts, ber Strafe entlang fliegend, die Maas. Dieje fahle Dammerung aber beleuchtete in unendlicher Traurigfeit Bazeilles und Balan, die am Rande der Wiesen hervorlugten. Am Horizonte jedoch, an der unermeglichen Wand der Balber hob sich Sedan ab: grau, das Sedan eines Alpbrucks und ber Trauer. Und hinter Wadelincourt, als man endlich das Thor von Torcy erreicht hatte, mußte man unterhandeln, bitten und broben, beinahe den Blat belagern, um beim Gouverneur durchzusegen, daß er bie Zugbrude nieberlaffe. Es mar fünf Uhr. Das siebente Corps jog in Sedan ein, wie betrunten por Müdigfeit, bor Sunger und bor Ralte.



## Achtes Kapitel.

In dem Gedränge am Ende der Straße von Wadelincourt, auf dem Torchplaße, wurde Zean von Maurice getrennt. Und er lief umher, verirrte sich in dem einhertrabenden Hausen und konnte ihn nicht sinden. Das war ein wahres Pech, denn er hatte das Anerdieten des jungen Soldaten angenommen, der ihn zu seiner Schwester sühren wollte. Dort würde man sich ausruhen und sich sogar in ein gutes Bett legen können. Es herrschte ein heilloses Durcheinander; alle Regimenter waren in Verwirrung; es gab keine Marschbesehle mehr und keine Vorgesehten, so daß es den Leuten ziemlich frei stand, zu thun, was sie wollten. Wenn man einige Stunden geschlasen haben würde, hätte man noch immer Zeit, sich zurechtzussinden und die Kameraden einzuholen.

Jean besand sich ganz ratios auf dem Biadukt von Torch über den weiten Wiesen, die der Gouverneur mit dem Flußwasser hatte überschwemmen lassen; dann, nachdem er noch ein Thor durchschritten hatte, ging er über die Maasbrücke hinüber, und es schien ihm, troß ber junehmenden Morgenbammerung, als ob die Nacht abermals über die enge, von den Wällen gusammengeschnürte Stadt mit ben feuchten, von hohen Säufern umfäumten Gaffen, bereinbrache. innerte fich nicht einmal an ben Namen von Maurices Schmager, er wußte nur, daß beffen Schwefter Benriette beiße. Wohin jollte er geben? Rach mem follte er fragen? Seine Fuge trugen ihn nur noch vermöge ber mechanischen Marschbewegung; er fühlte, bağ er hinfallen mußte, sobald er fteben bliebe. Wie ein Menich, ber ertrinft, borte er nur ein bumpfes Braufen; er vernahm nur das unaufhörliche Riefeln Dieser Flut von Menschen und Tieren, in ber er mit fortgeschwenimt wurde. Da er in Remilly gegessen hatte, fo litt er bor allem unter bem Bedürfnis nach Schlaf; auch unter ben Solbaten rings um ihn trug bie Müdigfeit den Sieg über ben Sunger bavon, und gleich einer Berbe bunkler Schatten ftolperten fie burch die unbefannten bufteren Baffen babin. jedem Schritt sank ein Soldat auf das Trottoir ober fturate unter einem Hausthor gufammen und blieb ba in todahnlichem Schlafe liegen. Mls Jean die Mugen in die Bobe richtete, las er auf einem Tafelden : "Bufahrt gur Unterpräfektur." Um andern Ende, in einem Garten, erhob fich ein Denkmal, und in einem Winkel ber Bufahrt bemerkte er einen Reiter. einen Chaffeur d'Afrique, ben er zu erkennen glaubte. War bas nicht Prosper, ber Buriche aus Remilly, welchen er in Bougiers mit Maurice beisammen gesehen hatte? Der Mann mar von feinem Pferde gestiegen; das Tier stand schen und mit zitternden Füßen da, und es litt unter einem solchen Hunger, daß es den Hals ausgestreckt hatte, um die Planken eines Trainwagens zu beknabbern, der neben dem Gehweg hielt. Seit zwei Tagen hatten die Pferde kein Futter mehr bekommen, und sie waren vor Erschöpfung dem Verenden nahe. Die großen Zähne verursachten beim Benagen des Holzes ein Geräusch wie mit einem Reibeisen, und der Chasseur weinte.

Jean hatte sich schon entfernt, als ihm einfiel, daß ber Buriche die Abresse ber Bermandten von Maurice fennen dürfte, und er ging gurud, boch fab er ihn nicht mehr. Er war gang verzweifelt barüber, irrte von Strafe ju Strafe, tam abermals gur Unterpräfektur und ichritt bann bis jum Turenneplak. Da glaubte er sich einen Augenblick gerettet, als er bor bem Rathaus, gerabe am Fuße bes Dentmals, ben Lieutenant Rochas mit einigen Mann von feiner Compagnie fab. Wenn er feinen Freund nicht finden könnte, so wollte er fich doch an fein Regi= ment anschließen und wenigstens unter einem Belte ichlafen. Da ber hauptmann Beaudoin, ber bon dem Gewühl gleichfalls mit fortgeriffen und anders= wohin verschlagen worden war, sich nicht zeigte, bemühte fich ber Lieutenant, feine Leute wieder fammeln, boch vergeblich fragte er, wo der Division ber Lagerplat angewiesen worden war. Aber je mehr man in der Stadt vorwarts fam, befto mehr verringerte sich die Compagnie, auftatt anzuwachsen. Ein Soldat trat mit tollen Geberden in eine Berberge, man sah ihn niemals wieder; drei andere blieben vor der Thür eines Gewürzfrämers stehen; sie wurden von Zuaven zurückgehalten, die ein Fäßechen Branntwein angezapst hatten. Mehrere lagen schon quer in der Gosse, andere wollten abziehen und sielen gebrochen und stumpssinnig nieder. Chouteau und Loubet waren, nachdem sie einander mit den Ellenbogen angestoßen, in einem schwarzen Haussslur, hinter einer dichen Frau verschwunden, die ein Brot trug. Und so waren bei dem Lieutenant nur noch Pache und Lapoulle sowie ein Duhend anderer Kameraden geblieden. Unterhalb der Erzstatue Turennes machte Rochas beträchtliche Anstrengungen, um sich mit offenen Augen aufrecht zu erhalten. Alls er Jean erkannte, murmelte er:

"Mh, Sie sind's, Korporal? Und Ihre Leute?" Jean gab durch ein Achselzucken zu verstehen, daß er's nicht wisse. Pache jedoch, der die Thränen nicht zurückhalten konnte, antwortete, auf Lapoulle weisend:

"Wir sind hier, nur wir zwei . . . daß doch der liebe Gott mit uns Mitleid hätte, es ist ein zu großes Clend!"

Der andere, ber große Effer, betrachtete die Hände Beans mit gieriger Miene und war emport darüber, sie jest immer leer zu sehen. Bielleicht hatte er in seiner Schlaftrunkenheit geträumt, daß der Korporal zur Proviantverteilung gegangen war.

"Berdammte Geschichte," murrte er, "muß also nochmals ben Bauch enger zusammenschnüren." Gaube, der Hornist, der den Besehl zum Sammeln zu blasen abwartete, hatte sich an das Gitter angelehnt und war eingeschlasen; er rutschte dann mit einem Ruck hinunter und blieb der Länge nach auf dem Rücken liegen. Alle sanken nieder, einer nach dem andern, und sie schnarchten, ohne sich zu rühren; nur der Sergeant Sapin blieb wach, die Augen weit geöffnet, mit seiner spissen Nase in dem kleinen blassen Gesicht, als ob er sein Unglück am Horizont dieser unbekannten Stadt läse.

Inzwischen hatte Lieutenant Rochas dem unwiderftehlichen Bedürfnis, sich auf den Boden zu fegen: nachgegeben. Er wollte einen Befehl erteilen:

"Korporal, man follte . . . man follte . . . "

Aber er fand die Worte nicht mehr, der Mund war ihm vor Müdigkeit wie gelähmt. Und plöglich sank auch er, vom Schlafe niedergeworfen, um.

Jean ging davon, aus Furcht, gleichfalls auf das Pflaster hinzustürzen. Er setzte sich's in den Kops, ein Bett zu suchen. Auf der andern Seite des Plates sah er an einem Fenster des Gasthoses "zum goldenen Kreuz" den General Bourgain=Desseuilles, bereits in Hemdärmeln, vollständig bereit, in ein seines, frischüberzogenes Bett zu schlüpfen. Was half es da noch, sich zu beeisern, sich weiter zu plagen? Plözlich überkam ihn eine Freude: ein Name zuckte ihm durchs Gedächtnis, der des Tuchsabrikanten, bei dem der Schwager seines Kameraden angestellt war: Herr Delaherche; ja, so hieß er wohl. Er hielt einen alten Mann, der vorüberging, an:

"Wo wohnt Berr Delaherche?"

"In der Maquagasse, gleich an der Ede der Beurregasse; ein großes, schönes Haus mit Bilbhauerarbeit verziert."

Dann lief ihm ber alte Mann nach :

"Hören Sie doch, Sie sind vom Hundertundsechsten? Wenn Sie Ihr Regiment suchen, es ist zum Schloß hinausgegangen, dort drüben. Ich bin eben dem Obersten, Herrn von Vineuil, begegnet, den ich sehr gut kannte als er in Mézières war."

Aber Jean ging mit einer Geberde zorniger Ungeduld weiter. Nein! Nein! Jest, wo er sicher war, Maurice zu sinden, wollte er nicht auf der bloßen Erde schlasen. Im Innersten jedoch empfand er Gewissenschiffe, denn der Oberst in seiner hohen Gestalt trat ihm vor die Augen, wie er troß seines Alters so zäh die Mühsale ertrug und mitten unter seinen Leuten unter dem Zelte schlief. Sofort eilte er durch die Hauptstraße, verirrte sich neuerdings in dem zunehmenden Gewühl der Stadt und wandte sich schließelich an einen kleinen Jungen, der ihn nach der Maquastraße führte.

Dort. hatte ein Großoheim des gegenwärtigen Delaherche im vorigen Jahrhundert die großartige Fabrit gebaut, die seit hundertundsechzig Jahren nicht aus der Familie gekommen war.

Solche Tuchfabriken gibt es in Seban schon seit ben ersten Regierungsjahren Ludwigs XV., groß wie ber Louvre und mit majestätischen Fassaben. Die in der Maquastrage hatte brei Stodwerte mit hoben, pon ernsten Bildbauereien umrahmten Fenstern : und im Innern befand fich der Sof, ein mahrer Balafthof. noch mit ben alten Bäumen von ber Grundung ber Fabrit ber. Drei Generationen der Familie Delaherche batten bier bedeutende Bermogen erworben. Der Bater Jules', bes jegigen Befigers, hatte bie Fabrit von einem finderlos verftorbenen Better ge= erbt, und fo faß jett die jungere Linie auf bem Throne. Der Bater batte den Wohlstand des haufes erweitert, aber mit feinen loderen Sitten feine Fran fehr unglücklich gemacht. Und die lettere, als fie Witme geworden mar, gitterte davor, ihren Sohn die Streiche bes Baters begehen zu sehen, und sie hatte fich bemüht, ihn bis über fein fünfzigstes Jahr in ber Abbangigfeit eines großen, braven Jungen ju erbalten, nachdem fie ihn mit einer fehr simplen und bigotten Frau verheiratet hatte. Das Schlimme aber ift, daß bas Leben furchtbare Bergeltung übt. Raum daß feine Frau geftorben war, hatte fich Delaherche, fein Jungling mehr, in eine junge Witme aus Charleville vernarrt, die hubsche Frau Maginot, über die man allerhand Geschichten gischelte, und die er im letten Berbit geheiratet hatte, trot der Borftellungen feiner Mutter. Das tugenbfame Seban bat über Charleville, die Stadt des Frohfinns und ber Refte, immer fehr ftreng abgeurteilt. Uebrigens mare bie Beirat nicht geschloffen worden, wenn nicht ber Oberft von Vineuil, der an der Reihe mar, jum General befördert zu werden, der Ontel Gilbertes gemejen mare.

Diese Verwandtschaft, der Gedanke, daß er in eine Soldatenfamilie hineinkomme, schmeichelte dem Tuchsfabrikanten beträchtlich.

Des Morgens hatte Delaherche, als er erfuhr, daß die Armee bei Mouzon über die Maas geben follte, mit seinem Buchhalter Beiß jene Spazierfahrt im Rabriolet gemacht, von der der alte Fouchard Maurice ergahlt hatte. Did und groß, mit gerötetem Teint, ftarter Rafe und biden Lippen befag er bas authunliche Temperament und die fröhliche Reugierde des frangofischen Burgers, der die ichonen Truppen= Da er vom Apothefer von Moudefilirungen liebt. gon gehört hatte, daß der Raifer in dem Bachthof von Banbel fich befände, war er dort hinaufgeftiegen, hatte den Raifer gesehen und beinahe mit ihm ge= iprochen - eine gange, lange, außerordentliche Beschichte, die er seit seiner Rudfehr gar nicht oft genug erzählen tonnte. Aber welch fürchterliche Rudfehr war das gewesen, mitten burch die Panit bei Beaumont, über die bon Müchtigen wimmelnden Stragen! Amanziamal war das Rabriolet nabe baran, in einen Graben zu purgeln. Die beiden Manner maren erft nachts zurudgekommen unter unaufhörlich fich er= neuernden Sindernissen. Und diese Luftpartie! Diese Armee, die er hatte vorbeimarschiren feben wollen, und die ihn im Sturmlauf ihres Rudguges fo un= geftum gurudgebracht hatte, Diefes gange unvorher= gesehene und tragische Abenteuer veranlagte ihn, auf bem Wege wohl zehnmal zu wiederholen:

"Ich wähnte fie auf dem Mariche nach Berdun

und wollte die Gelegenheit nicht versaumen, sie zu sehen. Na, ich hab' sie jett gesehen und glaube, wir werben sie in Sedan noch mehr zu sehen bekommen, als uns lieb sein wird."

Früh um fünf Uhr war er durch lauten, dem Tofen einer geöffneten Schleuse gleichenben Larm gewectt worden, ba bas fiebente Corps feinen Durchqua burch bie Stadt machte; er hatte fich haftig angefleidet, und in dem erften Menfchen, ben er auf dem Turenne= plat traf, erfannte er ben Sauptmann Beaudoin. Das Jahr vorher war ber Sauptmann in Charleville einer ber Intimen ber hubiden Frau Maginot gewesen; jo mar's getommen, dag ihn Gilberte por der Sochzeit vorgestellt hatte. Die Geschichte, die man sich ehebem ins Ohr geflüstert hatte, erzählte, daß ber Sauptmann, bem nichts mehr zu begehren geblieben war, sich vor dem Tuchfabritanten gartfühlend gurudgezogen babe, um feine Freundin nicht des großen Reichtums zu berauben, der ihr da in den Schof fiel.

"Bie? Sie find's?" rief Delaherche aus. "Und in welchem Zustand, lieber Gott!"

Beaudoin, sonit is tabellos und nett in seiner Ericheinung, sab in der That jammervoll aus, die Uniform besudelt, das Gesicht und die Hande ichmutig. Gang verzweiselt war er eben mit einer Anzahl Turcos zusammen marichirt, ohne sich erstären zu können, wie es nur möglich war, daß er seine Compagnie verloren batte. Gleich allen anderen war er todmüde und balb verdungert. Aber das war nicht sein größter

Schmerz. Am meiften that ihm weh, daß er feit Rheims das Hemd nicht hatte wechseln können.

"Denken Sie sich," seufzte er sofort, "man hat mir mein Gepäck in Bouziers ich weiß nicht wohin geführt. Diese Dummköpse, diese Schufte, ich könnte ihnen den Schädel einhauen, wenn ich sie hier hätte... Rein nichts mehr zu haben, nicht ein Taschentuch, nicht ein Paar Socken! Auf Ehrenwort, es ist zum Tollwerden!"

Delaherche bestand sogleich barauf, ihn in sein Haus zu führen. Aber Beaudoin wehrte ab. Nein, nein! Er schaue nicht mehr wie ein Mensch aus, er wolle die Leute nicht erschrecken. Der Fabrikant mußte ihm schwören, daß weder seine Mutter noch seine Frau schon ausgestanden seien. Und übrigens werde er ihm Wasser, Seise, Wäsche, kurz, alles Nötige geben.

Es schlug sieben Uhr, als Hauptmann Beaudoin gewaschen, gebürstet, mit einem Hemb des Hausherrn unter der Unisorm, in dem hohen, mit grauem Holzgetäsel verkleideten Speisezimmer erschien. Frau Delasherche, die Mutter, trot ihrer achtundsiebenzig Jahre stets seit Tagesanbruch auf, war bereits da. Sie war schneeweiß, ihre Nase in dem langen, mageren Gesichte war ganz spiß geworden, und ihr Mund lachte nicht mehr. Sie erhob sich, und mit großer Hösslichteit lud sie den Hauptmann ein, sich vor einer der Tassen Kassee, die eingegossen dastanden, niederzulassen.

"Bielleicht würden Sie Fleisch und Wein nach so viel Mühsal vorziehen?"

Doch er lehnte ab.

"Tausend Dant, meine Gnädigste, ein bischen Milch und Butterbrot wird mir am besten bekommen."

In diesem Augenblide wurde eine Thür rasch ausgestoßen, und Gilberte trat mit ausgestreckter Hand ein. Delaherche mochte sie benachrichtigt haben, denn gewöhnlich erhob sie sich nie vor zehn Uhr. Sie war groß, von schmiegsamer und zugleich fräftiger Gestalt, mit schönen schwarzen Hagen; dabei hatte sie einen sehr rosigen Teint, eine lachende, ein wenig närrische Miene, ohne einen Schimmer von Bosheit. Ihr beigesarbener, mit roter Seide bestickter Morgenrock war von Pariser Herfunft.

"Uh, Herr Hauptmann," sagte sie lebhaft, indem sie die Hand best jungen Mannes drückte, "das ist nett von Ihnen, daß Sie in unser armes Provinzenest gekommen sind."

Sie war übrigens die erste, die über ihre un= überlegte Bemerkung lachte.

"Bin ich dumm! Sie wurden sich wohl des Bergnügens entschlagen, unter solchen Umständen in Scdan zu sein! Aber ich bin so glucklich, Sie wiederzusehen!"

In der That, ihre schönen Augen leuchteten vor Freude. Und Frau Delaherche, die das Gerede der bosen Jungen von Charleville kennen mochte, blidte sie beide mit ihrer starren Miene fest an. Der Hauptsmann zeigte sich übrigens sehr taktvoll, wie ein Mann, der eine gute Erinnerung an ein gastliches Haus be-

wahrt hat, wo er einstens gut aufgenommen worden war. Man frühstüdte, und alsbald kam Delaherche auf seinen gestrigen Ausslug zu sprechen, da er dem Kigel, wieder eine Schilderung davon zu geben, nicht widerstehen konnte.

"Sie muffen wiffen, daß ich den Raifer in Babbel gefeben habe."

Und er ließ jest los, und nichts konnte ihn mehr aufhalten. Da kam zuerst die Beschreibung des Gehöftes, eines großen vieredigen Gebäudes mit einem durch ein Gitter abgesperrten Hof im Innern, das Ganze auf einem Hügel, der links von der Straße nach Carignan über Mouzon emporragt. Dann erzählte er wieder vom zwölsten Corps, dessen Lagerpläße in den Weingärten auf den Abhängen er durchschritten hatte: prächtige, in der Sonne glänzende Truppen, deren Anblid ihn mit großer patriotischer Freude erfüllt hatte.

"Ich war also bort, Herr Hauptmann, als ber Kaiser plöglich aus dem Gehöfte heraustrat, zu dem er hinaufgestiegen war, um Halt zu machen, sich auszuruhen und zu frühstüden. Er hatte einen Mantel über seine Generalsunisorm geworfen, wiewohl die Sonne sehr warm brannte. Hinter ihm trug ein Diener einen Feldstuhl. Ich habe ihn nicht gut aussiehend gesunden, ach nein, gebückt, mit mühsamem Gang und gelbem Gesicht, kurz, ein kranker Mensch... Und das hat mich nicht überrascht, da der Apotheker von Mouzon, der mir geraten, bis nach Baybel zu gehen, mir erzählt hatte, daß ein Abjutant gekommen

war, um Arzneien zu faufen . . . ja , Arzneien, ver= stehen Sie wohl, für . . . "

Die Anwesenheit seiner Mutter und seiner Frau verhinderte ihn, die Beschwerden näher zu bezeichnen, an denen der Kaiser seit seinem Aufenthalt in Chene litt und die ihn zwangen, in den Gehöften längs der Straße Halt zu machen.

"Kurz, der Diener stellte den Feldstuhl am Rande eines Getreideselbes, an einer Hede auf, und der Raiser ließ sich darauf nieder. Er verharrte unsbeweglich, gebrochen, mit der Miene eines kleinen Rentiers, der sich mit seinen Schmerzen in der Sonne wärmt. Er betrachtete mit seinen düstern Augen den weiten Horizont, unten die Maas, die im Thal sließt, gegenüber die bewaldeten Abhänge, deren Gipfel sich in der Ferne verlieren, links die Wipfel der Wälder von Dieulet, rechts der grünende Hügel von Sommauthe. Rings um ihn standen die Abjutanten und die Stadsossissiere, und ein Dragoneroberst, der mich bereits um Auskunst über die Gegend gestagt hatte, gab mir ein Zeichen, mich nicht zu entsernen. Da plöglich . . ."

Delaherche erhob sich, benn er gelangte zum padenden Teile seines Berichts, und er wollte bie Worte durch sein Geberbenspiel unterstügen:

"Plöglich bricht Kanonendonner los und gerade gegenüber, ganz vorn in den Wäldern von Dieulet sieht man Granaten am Himmel einen Bogen beschreiben. Auf Ehrenwort, das machte auf mich die Wirkung, als ob man am helllichten Tage ein Feuerwert abgebrannt hatte. Rings um den Raifer werben Ausrufe laut, eine Unruhe greift Plat. Mein Dragoneroberit fommt zu mir gelaufen und fragt mich, ob ich genau angeben konne, wo man fich fchlage. Sofort fage ich: "Es ist in Beaumont, ba kann nicht ber geringite Zweifel bestehen.' Er fehrte gum Raifer gurud, auf beffen Anieen ein Abjutant eine Rarte auseinanderfaltete. Der Raifer wollte nicht glauben, daß man fich in Beaumont ichlage. Ich wieder, das begreifen Sie wohl, ich fonnte nur babei beharren, um fo mehr, als die Granaten, die in der Luft flogen, langs ber Strake von Mouzon immer naber tamen. Und bann, wie ich Sie febe, herr hauptmann, fah ich ben Raifer fich mit feinem bleichen Geficht gu mir wenden. Ja, er fah mich einen Augenblick mit feinen trüben Augen voll Migirauen und Traurigfeit an. Dann fiel fein Ropf herab, er beugte fich wieder über die Karte und regte sich nicht mehr."

Delaherche, der im Augenblick des Plediszits ein rühriger Bonapartist gewesen war, gab nach den ersten Niederlagen zu, daß das Kaiserreich Fehler begangen habe. Aber er verteidigte noch die Dynastie, er bestlagte Napoleon III., den alle Welt täusche. Wenn man Delaherche Glauben schenkte, dann waren die wirklichen Urheber unseres Unglücks keine anderen als die republikanischen Abgeordneten der Opposition, die verhindert hatten, daß die notwendige Anzahl von Solsdaten und die ersorderlichen Geldmittel bewilligt wurden.

"Und ber Raifer ging dann ins Gehöfte gurud?" fragte Hauptmann Beaudoin.

"Meiner Treu, Herr Hauptmann, ich weiß weiter nichts brüber, ich habe ihn auf seinem Felbstuhl zu-rückgelassen... Es war Mittag, die Schlacht kam in die Nähe, und ich begann an meine Rückehr zu denken. Alles, was ich Ihnen noch sagen könnte, ist, daß ein General, dem ich in der Ferne, in der Ebene hinter uns, Carignan zeigte, ganz verdutt schien, als er ersuhr, daß die belgische Grenze nur einige Kilometer entsernt sei... Ach, der arme Kaiser, er ist gut bedient!"

Gilberte, lächelnd und fröhlich gestimmt wie in ihrem Salon zur Zeit ihrer Witwenschaft, wo sie ihn einst empfangen hatte, beschäftigte sich mit dem Hauptmann und reichte ihm geröstete Brötchen und Butter. Sie wollte durchaus, daß er ein Zimmer, ein Bett annehme. Aber er lehnte es ab, und man kam darin überein, daß er nur im Arbeitszimmer des Herrn Delaherche ein paar Stunden auf dem Kanapee austruhe, bevor er sein Regiment wieder aussuche, bevor er sein Regiment wieder aussuchen der jungen Frau nahm, bemerkte die Mutter des Herrn Delaherche, die die beiden nicht aus den Augen ließ, ganz deutlich, wie sie einander die Fingerspißen drückten. Und sie zweiselte nun nicht mehr.

Gin Dienstmädchen trat ins Zimmer.

"Herr, unten ist ein Solbat, der nach ber Abresse von Herrn Weiß fragt."

Herr Delaherche war, wie man sagt, nicht stolz, plauberte gerne mit den kleinen Leuten und liebte es, bei seinem Hang zur Schwashastigkeit, sich populär zu machen.

"Die Abresse von Weiß," bemerkte er; "ei, das ist jonderbar. Lassen Sie den Soldaten heraustommen."

Jean trat ein, so erschöpft, daß er schwankte; als er seinen Hauptmann mit zwei Damen bei Tische sah, fuhr er überrascht zusammen und zog die Hand zurück, die er bereits mechanisch ausgestreckt hatte, um sich an einem Stuhl zu stüßen. Dann beantwortete er kurz die Fragen des Fabrikanten, der den gutsmütigen Menschen, den Soldatenfreund herauskehrte. Er erklärte mit einigen Worten seine Freundschaft mit Maurice und warum er ihn suche.

"Es ist ein Korporal meiner Compagnie," sagte schließlich ber Hauptmann, um das Gespräch abzu-schneiben.

Nun richtete er seinerseits einige Fragen an ben Korporal, da er begierig war, zu ersahren, was aus seinem Regimente geworden war, und als Jean erzählte, daß man eben den Obersten an der Spitze des Restes seiner Leute habe durch die Stadt marschiren sehen, um im Norden zu lagern, siel Gilberte mit der Lebhaftigkeit einer hübschen Frau, die nicht viel überlegt, wiederum allzu rasch ein:

"Ach, warum ist mein Onkel nicht zum Frühstuck hieber gekommen! Wir hätten ihm ein Zimmer hergerichtet. Wie, wenn man nach ihm schiden würde?"

Doch Frau Delaherche blidte fie mit einer Geberde hoheitsvoller Ueberlegenheit an. In ihren Abern rollte bas alte Bürgerblut ber Grenzstädte, in ihr lebten all bie männlichen Tugenden einer unbeug-

samen Baterlandsliebe. Sie brach ihr ftrenges Schwei= gen nur, um zu sagen:

"Lassen Sie Herrn von Bineuil, er ist bei seiner Pflicht."

Das verursachte ein sichtliches Unbehagen. Delaherche geleitete den Hauptmann in sein Arbeitszimmer und wollte es ihm selbst auf dem Kanapee bequem machen; und Gilberte entsernte sich trot der Lektion frohen Mutes, einem Wogel gleich, der auch im Sturmwetter lustig die Flügel schwingt; das Dienstmädchen aber, dem man Jean anvertraut hatte, führte diesen quer über den Fabrikhof in ein Labyrinth von Gängen und Stiegen.

Die Weiß wohnten in der Bonardsgaffe; aber bas Haus, bas Delaherche gehörte, mar mit bem gewaltigen Bau in ber Maquagaffe verbunden. Diefe Vonardsgasse mar damals eine der beengtesten in Seban, ein ichmales, feuchtes Bagden, verfinftert burch bic benachbarten Balle, benen entlang fie fich bingog. Die Dacher ber hoben Borberfeiten berührten fich beinahe, die buntlen Sausflure glichen Rellerlöchern, besonders in dem Teile, in dem sich die hohe Mauer bes Gymnasiums erhob. Indes Weiß, der bei freier Beigung und Beleuchtung bas gange britte Stodwerk inne hatte, fühlte fich bort fehr mohl; er mar in der nächsten Nähe seines Bureaus, und fonnte, ohne bor die Thure ju geben, in Bantoffeln hinunterfteigen. Er war ein gludlicher Menich, feit er Benriette befag, bie er fo lange ersehnt hatte, ichon feit ber Beit, ba er fie in Chene bei ihrem Bater, bem Steuereinnehmer,

fennen gelernt hatte, wo fie als fechsjährige Sausfrau die tote Mutter erfeten mußte, indes er felbit, der er beinahe als Taglöhner in die große Raffinerie getommen war, fich burch angestrengte Arbeit Bilbung angeeignet und gur Stelle eines Buchhalters emporgeschwungen hatte. Und bamit sein Traum sich verwirkliche, mußte noch ber Bater fterben, bedurfte es noch ber argen Berirrungen bes Brubers in Paris, biefes Maurice, als beffen Dienerin feine Zwillings= schwester sich ein wenig fühlte und für ben sie sich gang geopfert hatte, um aus ihm einen herrn gu machen. Sie, die als Aichenbrobel bes hauses erzogen worden war und kaum mehr als lesen und ichreiben tonnte, hatte foeben bas Saus und bie Ginrichtung verkauft, ohne den Abgrund der Thorheiten bes jungen Mannes jugufchütten, als ber gute Beiß berbeieilte, um ihr anzubieten, mas er bejag, mitsamt feinen festen Urmen und feinem Bergen; und fie hatte eingewilligt, ihn zu heiraten, von feiner Liebe bis zu Thränen gerührt, fehr flug und besonnen, wie fie war, voll von garter Achtung, wenn auch nicht von verliebter Leibenschaft für ihn erfüllt. lächelte ihnen bas Blud. Delaherche hatte bavon geiprochen, Beif als Gefellichafter in die Firma aufjunehmen; bas mare bas volle Blud, fobald Rinder fämen.

"Achtung," sagte bas Dienstmädchen zu Jean, "die Treppe ift steil."

In der That stieß er in der dichten Finsternis jeden Augenblic irgendwo an, als eine rasch auf-

geriffene Thure die Treppen mit einem Lichtschimmer erhellte. Und er hörte eine fanfte Stimme, die fagte :

"Da ift er."

"Frau Weiß," rief das Dienstmädchen, "da ist ein Soldat, der Sie zu sprechen wünscht."

Ein kurzes, befriedigtes Lachen wurde hörbar, und die fanfte Stimme antwortete:

"Gut, gut! Ich weiß, wer es ift."

Dann, als der Korporal, verlegen und atemlos an der Schwelle stehen blieb, fuhr die Stimme fort:

"Treten Sie näher, Herr Jean . . . Zwei Stunden sind's schon, seit Maurice hier ist, und seit wir Sie erwarten, mit großer Ungebuld erwarten."

Da, in bem fahlen Licht des Zimmers, fah er fie, in ihrer verblüffenden Aehnlichfeit mit Maurice, jener außerorbentlichen Aehnlichkeit, wie fie nur bei 3millingen portommt und die wie eine Berdoppelung ber Gesichter erscheint. Doch war sie kleiner, noch garter und von noch ichwächlicherem Aussehen, mit ihrem ein wenig großen Munde, ihren feinen Bügen und ihrem wunderbaren blonden Saar, dem lichten Blond reifen Safers. Und worin fie fich besonders von ihm unterschied, das waren ihre grauen, ruhigen, tapfern Augen, in denen die gange heldenhafte Seele ihres Großvaters, des Helben ber großen Armee, wieder lebendig ward. Sie fprach wenig, fie ging geräuschlos umber, mit fo gefchidter Befchäftigfeit, mit fo fröhlicher Sauftmut, daß man formlich die Empfin= bung hatte, es streiche eine Liebkofung burch die Luft, wo fie schritt.

"Da, Herr Jean, treten Sie hier ein," wieder= holte sie. "Alles wird gleich bereit sein."

Er stammelte etwas; er fand nicht einmal ein Wort des Dankes in seiner Bewegung darüber, daß er so brüderlich aufgenommen wurde. Seine Augenlider schlossen sich, er nahm in der unbezwinglichen Schlassucht, die ihn ergriff, nur eine Art Nebel wahr, in dem sie, der Erde entrückt, in verschwimmenden Umrissen schwebte. War sie vielleicht doch nur eine reizvolle Erscheinung, diese junge, hilfreiche Frau, die ihm mit solcher Schlichtheit zulächelte? Wohl schien es ihm, als drückte sie seine Hand, als fühlte er die ihre, so klein und fest, so bieder wie die eines alten Freundes.

Und von diesem Augenblick an verlor Jean die klare Borstellung von den Dingen um sich her.

Man befand fich im Speisezimmer; auf dem Tisch ftanden Brot und Fleisch. Aber er würde nicht die Rraft gehabt haben, die Biffen jum Mund ju führen; ein Mann war ba, ber auf einem Stuhle faß. Da erkannte er Beig, den er in Mülhausen gesehen hatte. Aber er verftand nicht, mas biefer Mann mit befummertem Gefichte und langfamen Geberben fagte. Auf einem Gurtbett, bas vor bem Ofen aufgestellt mar, ichlief Maurice bereits mit unbeweglichem Geficht und totenftarrer Miene, und Henriette machte fich bei einem Sofa zu ichaffen, auf das eine Matrate aelegt worden war. Sie brachte eine Schlummerrolle, Ropfpolfter und Decten herbei; mit flinken und geichidten Sanden breitete fie das weiße Bettzeug aus, wundervolles Bettzeug von ichneeigem Weiß.

Ach, dieses weiße Bettzeug, dieses so beigbegehrte Bettzeug! Jean sah nichts mehr als bas. Seit sechs Wochen hatte er fich nicht ausgekleidet, hatte er nicht in einem Bett geschlafen. Gine findische Gier und Ungebulb, eine unwiderstehliche Leidenschaft erfaßte ihn, in biefes weiße, frifche Bett ju ichlupfen und brinnen gang zu verschwinden. Raum daß man ihn allein gelaffen hatte, ftand er barfuß, im Bemd ba und legte fich befriedigt, wie ein glückseliges Tier grungend, nieder. Das fahle Morgenlicht brang burch das hohe Fenster herein, und als er, schon halb in Schlaf gefunken, die Augen blinzelnd öffnete, erschien ihm abermals Henriette, eine noch unbestimmtere, noch wesenlosere Benriette, die auf den Fußspiken eintrat, um neben ihm auf den Tisch eine Wasser= flasche und ein Glas zu ftellen, die vergessen worden maren. Es ichien, als bliebe fie ein paar Sefunden ba, als betrachte fie alle beide, ihren Bruder und ibn, mit ihrem rubigen Lächeln und mit unendlicher Bute. Dann verschwand fie. Und er schlief in bem weißen Bettzeug wie vernichtet.

Stunden, Jahre flossen bahin; Jean und Maurice waren nicht mehr; sie lagen in traumlosem Schlaf, ohne das Bewußtsein der leichten Schläge in ihren Abern.

Zehn Jahre ober zehn Minuten — bie Zeit hatte aufgehört zu zählen; es war wie eine Bergeltung, bie ber übermüdete Körper übte, indem er sich an dem Absterben ihres ganzen Wesens ergöte. Plöglich, von derselben Erschütterung gepackt, wachten alle beide auf. Was gibt's benn? Was war geschehen? Seit wie langer Zeit schliefen sie? Dasselbe bleiche Licht brang durchs hohe Fenster. Sie waren gebrochen, ihre Gelenke erstarrt, ihre Glieber noch schlaffer und ihr Mund noch bitterer verzogen, als da sie sich niedergelegt hatten. Glücklicherweise dürften sie nur eine Stunde geschlasen haben, und sie wunderten sich nicht, auf demselben Sessel noch Weiß zu bemerken, der in berselben gedrückten Haltung ihr Erwachen abzuwarten schien.

"Teufel," stammelte Jean, "müssen wohl gleich aufstehen und uns noch vor Mittag beim Regiment stellen."

Mit einem leisen Ausruf bes Schmerzes sprang er auf die Diele und kleibete sich an.

"Bor Mittag?" wiederholte Weiß. "Es ift sieben Uhr abends, muffen Sie wissen. Sie schlafen seit ungefähr zwölf Stunden."

Sieben Uhr! Lieber Gott, das war ein Schreck! Jean, der schon vollständig angekleidet war, wollte davoneilen, während Maurice, der noch im Bette lag, jammerte, daß er nicht die Beine bewegen könne. Wie sollte man die Kameraden sinden? War die Armee nicht schon davongezogen? Alle beide wurden unwillig, man hätte sie nicht so lange schlasen lassen sollen. Weiß machte eine Geberde der Verzweisslung.

"Mein Gott, wegen dem, was gethan wurde, hättet ihr ebenso gut noch liegen bleiben können."

Er war seit bem Morgen in Seban und in ber Umgebung umhergestrichen. Eben war er gurud-

gekehrt, verzweiselt über die Unthätigkeit der Truppen während des ganzen, so kostbaren 31. August, der mit unbegreislichem Warten verloren gegangen war. Gine einzige Entschuldigung war möglich: die äußerste Ermüdung der Truppen und ihr gebieterisches Bebürsnis nach Ruhe; aber er verstand es nicht, warum man nicht nach einigen Stunden notwendigen Schlases den Rückzug fortgesetzt hatte.

"Ich für meine Person, ich habe nicht die Un= magung, etwas bavon verfteben zu wollen, aber ich fühle es, daß die Armee in Sedan fehr schlecht auf= gestellt ist . . . Das zwölfte Corps befindet sich in Bazeilles, wo's heute morgen ein fleines Scharmükel gegeben hat; das erfte fteht längs der Bivonne und ber Moncelle im Garennemalde, mabrend das fiebente Corps auf dem Plateau von Floing lagert und bas fünfte, halb aufgerieben, unterhalb ber Schanzmauern felbst an der Schloßseite sich jufammendrängt. das ist's, was mir Furcht macht, die Truppen alle fo rings um die Stadt gereiht ju wiffen und auf die Preugen wartend. Ich, für mein Teil, ware sofort nach Mexières abgezogen; ich fenne die Begend, es gibt feine andere mögliche Rudzugslinie, ober man wird nach Belgien hinübergeworfen . . . Und bann, schaut, hier könnt ihr etwas feben."

Er nahm Jean bei der Hand und führte ihn zum Fenster.

"Bliden Sie borthin auf ben Ramm ber hügel- fette."

Ueber die Schanzmauern und die Rachbarbauten

hinweg sah das Fenster auf der Südseite von Sedan in das Maasthal. Da war der Fluß, der sich inmitten der weiten Wiesen den Bliden entrollte, da war Remilly links, Pont-Maugis und Wadelincourt gerade gegenüber und Frénois rechts. Die Hügel breiteten ihre grünen Abhänge aus, zuerst der Lirx, dann die Marsée und die Eroiz-Piau mit ihren großen Wäldern. Im scheidenden Tageslicht lag der weite Horizont in tieser Auhe und kristallener Durch-sichtigkeit da.

"Sehen Sie nicht, dort längs der Gipfel, diese schwarzen marschirenben Linien, diese schwarzen Ameisen, die vorüberziehen?"

Jean blidte mit aufgeriffenen Augen borthin, während Maurice, auf seinem Bett knieend, den Hals ausstreckte.

"Ah, ja," riefen beibe zugleich, "ba ist eine Linie, ba noch eine, ba eine andere, ba wieder eine! Ueber= all sind welche!"

"Run," sagte Beiß wieder, "das sind die Preußen. Seit heute früh sehe ich sie, und sie ziehen daher, immerzu, ohne Unterlaß. Ah, das kann ich euch sagen, wenn unsere Soldaten auf sie warten, sie beseilen sich, herzukommen . . . Und alle Stadtbewohner haben sie gleich mir gesehen, und, wahrhaftig, nur die Generale haben die Augen wie verbunden. Ich sprach eben mit einem General, er zuckte die Achseln und sagte, der Marschall Mac Mahon sei durchaus überzeugt, kaum siebenzigtausend Mann vor sich zu haben. Wollte Gott, daß er gut unterrichtet wäre . . . Aber

seht sie boch an, die Erde ist von ihnen bedeckt, sie kommen, sie kommen immerzu, die schwarzen Ameisen!"

In diesem Augenblick warf sich Maurice wieber auf sein Bett zuruck und brach in heftiges Schluchzen aus. Henriette trat ein mit ihrer lächelnden Miene von vorhin. Erschreckt trat sie rasch näher:

"Was gibt's benn ?"

Aber er wieß fie mit einer Beberbe gurud.

"Nein, nein, laß mich, kummere Dich nicht um mich, ich habe Dir immer nur Kummer gemacht. Wenn ich baran benke, wie Du Dir Aleider versagt hast, und ich im Ghmnasium war! Ach ja, eine Erziehung, die ich nett benützt habe! Und dann hätte ich beinahe unsern Namen entehrt, ich weiß nicht, wo ich zu dieser Stunde wäre, wenn Du Dich nicht fast verblutet hättest, um meine Dummheiten wieder gut zu machen."

Sie lächelte wieder mit ihrer friedlichen Miene.

"Bahrhaftig, mein armer Junge, Dein Erwachen ist nicht sehr lustig... Aber das ist ja alles außegelöscht und vergessen! Erfülst Du jetzt nicht Deine Psticht als guter Franzose? Seitdem Du Soldat geworden bist, bin ich sehr stolz auf Dich, ich versichere Dir's."

Wie um ihn zu bitten, daß er ihr zu hilfe kommen möge, hatte sie sich nach Jean umgewendet. Dieser betrachtete sie, ein wenig überrascht davon, sie weniger schön zu sinden als am Morgen, noch schmäler, noch blasser, jett, da er sie nicht mehr durch die halbe

Sinnestäuschung seiner Erschöpfung hindurch sah. Was immer noch überraschend blieb, war die Aehnlichteit mit ihrem Bruder; und doch, die ganze
Berschiedenheit ihrer Naturen gab sich in dieser Minute deutlich kund: Er, nervös wie eine Frau, zerrüttet von der Krankheit der Zeit, in die historische und gesellschaftliche Krise seines Bolksstammes hineingezogen, sähig, von einem Augenblicke zum andern
aus der edelsten Begeisterung in die schlimmste Entmutigung überzuspringen; sie, so schwächlich, in ihrer
Aschenbrödelbescheidenheit, mit ihrer entsagungsvollen
Miene der kleinen Hausfrau, dennoch mit ihrer
festen Stirn, ihren tapfern Augen aus demselben heiligen Holz geschnist, aus dem man Märthrer macht.

"Stolz auf mich!" rief Maurice aus. "Wahrhastig, keine Ursache dazu! Da ist's nun schon ein Monat, seit wir sliehen wie die Feiglinge, die wir auch sind."

"Berdammt," sagte Jean mit seinem gesunden Menschenverstand, "von uns allein hängt es nicht ab; wir thun, was man uns thun heißt."

Aber ber Anfall padte ben jungen Mann noch heftiger:

"Und gerade das hab' ich satt... Könnte man da nicht blutige Thränen weinen? Diese beständigen Niederlagen, diese schwachköpfigen Führer, diese Soldaten, die man stumpfsinnig, gleich Biehherden zur Schlachtbank führt... Jeht sind wir ganz drinnen in einer Sackgasse. Ihr seht, wie die Preußen von allen Seiten daherkommen; und wir werden zer-

schmettert werden; die Armee ist verloren . . . Rein, nein, ich bleibe hier, ich will lieber als Ausreißer erschossen werden. Jean, Du kannst ohne mich gehen. Nein! Ich gehe nicht mehr zurück, ich bleibe hier."

Von neuem warf ihn krampshaftes Weinen auf das Kissen nieder. Es war eine unbezwingliche Abspannung der Rerven, die hier die Oberhand gewann, ein plögliches Versinken in Hoffnungslosigkeit, in die Verachtung der ganzen Welt und seiner selbst, dem er so häusig unterworsen war. Seine Schwester, die ihn gut kannte, blieb sanft und ruhig.

"Das wäre sehr schlecht von Dir, mein guter Maurice, wenn Du Deinen Posten in der Stunde der Gefahr verlassen wolltest."

Mit einem Rud richtete er fich im Bette auf.

"Wohlan, gebt mir mein Gewehr, ich will mir ben Schädel zerschmettern, dann ist's schneller aus."

Dann wies er mit ausgestrecktem Arm nach Weiß, ber unbeweglich und schweigend bastand.

"Seht, nur er ist vernünftig, er allein hat klar gesehen . . . Erinnerst Du Dich, Jean, was er mir vor Monatsfrist vor Mülhausen sagte?"

"Es ist richtig," bestätigte ber Korporal; "ber Herr hat gesagt, bag wir geschlagen wurden."

Und die Scene ftand wieder lebendig vor ihnen: die bange Nacht und das angstvolle Warten; über den sinstern himmel strich schon das ganze Unsheil von Fröschweiler dahin, indes Weiß seine Besfürchtungen aussprach: Deutschland bereit, besser befehligt, besser bewaffnet, und von einem mächtigen

Schwung ber Vaterlandsliebe getragen, Frankreich, ratlos vor Schreck, ber Unordnung preisgegeben, zu=rückgeblieben und verberbt, ohne Führung, ohne Solabaten, ohne die nötigen Waffen. Und die entsetzliche Prophezeiung verwirklichte sich.

Beiß stredte seine gitternben Sanbe empor; sein qutmutiges Besicht brudte einen tiefen Schmers aus.

"Ach, ich bin gar nicht stolz barauf, recht gehabt zu haben," murmelte er. "Ich bin bumm, aber bas war so klar, wenn man die Dinge kannte . . . Allein wenn man auch geschlagen ist, kann man trozdem noch viele von diesen Unglückspreußen umbringen; das ist ein Trost. Ich glaube noch immer, daß es mit uns bergab geht, aber ich möchte, daß auch von den Preußen recht viele bleiben, haufenweise, um die Erde dort unten mit ihren Leibern zu bedecken.

Er war aufgestanden und zeigte mit der Hand auf das Maasthal. In seinen großen, kurzsichtigen Augen, die ihn verhindert hatten, zu dienen, leuchtete es wie von einer Flamme.

"Herrgott, ja, ich würde mich schlagen, wenn ich frei wäre ... Ich weiß nicht, ob deshalb, weil sie jett Herren in meinem Lande sind, in diesem Lande, wo die Kosaten schon so viel Böses angerichtet haben. Aber ich kann nicht an sie benken, sie nicht in der Borstellung bei uns, in unseren Häusern sehen, ohne daß mich nicht alsbald eine wütende Begierde ersaßt, ein Dutend von ihnen abzuschlachten. Ach, wenn ich nicht untauglich besunden worden, wenn ich Solbat wäre!"

Dann fagte er nach einem furzen Schweigen: "Uebrigens, wer weiß?"

Das mar die hoffnung, das Bedürfnis, den Siea noch immer für möglich zu halten, felbst bei benen, bie am meisten entnüchtert waren. Und Maurice, ber fich ichon feiner Thranen ichamte, borchte auf ihn und klammerte fich an diesen Traum. In der That, war nicht tags borber bas Berücht gegangen, bag Bazaine in Berbun fei? Das Glud ichulbete Franfreich wohl ein Bunder, diefem Frankreich, bas es fo lange Beit mit Ruhm bebedt hatte. Benriette mar ftill verschwunden, und als fie wiedertam, munderte fie fich gar nicht, ihren Bruber angekleidet und gum Aufbruch bereitstehend zu finden. Sie wollte burchaus, bag Jean und er etwas effen follten. Gie mußten fich ju Tifch fegen, aber die Biffen quollen ihnen im Munde, und Efel erfaßte fie, die noch von ihrem ichweren Schlummer ichlaff und träge waren. vorsichtiger Mann ichnitt Jean ein Brot entzwei und itedte eine Salfte in ben Tornifter von Maurice, Die andere Salfte in ben feinen. Der Tag neigte fich, man mußte fort. Und Benriette, die beim Fenfter fteben geblieben mar, betrachtete in ber Ferne, auf ber Marfée, preufifche Truppen, diese unaufhörlich porbeiziehenden schwarzen Ameisen, die allmälich in bem machsenden Dammerichein fich verloren, und fie ftieg unwillfürlich einen Rlageruf aus:

"D, ber Rrieg, ber ichredliche Rrieg!"

Sofort nedte sie Maurice, indem er Wiedervergeltung übte: "Wie, Schwesterchen, Du willst ja, daß man sich schlägt, und Du schiltft ben Krieg?"

Sie wandte sich um und antwortete ihm mit ihrer tapfern Miene:

"Es ist wahr, ich hasse ihn, ich finde ihn ungerecht und abscheulich, vielleicht einsach beshalb, weil ich ein Weib bin. Diese Totschlägereien empören "mich. Warum seht man sich nicht auseinander und verständigt sich?"

Jean, der brave Bursch, stimmte kopfnickend bei. Auch ihm, dem Ungebildeten, schien nichts leichter, als daß alles, nachdem man sich ordentlich ausgesprochen hatte, sich einige. Aber Maurice, dessen Bissen wieder lebendig wurde, hielt den Krieg für notwendig, den Krieg, der das Leben selber, das Gesetz der Welt ist. Ist es nicht ein jammervoller Mensch, der den Gedanken an Gerechtigkeit und Frieden aufgebracht hat, während doch die gefühllose Natur nichts anderes ist als ein beständiges Schlachtseld?!

"Sich verständigen," rief er, "ja, in Jahrhunberten. Wenn alle Bölker nur ein einziges Bolk bilbeten, könnte man zur Not den Anbruch dieses goldenen Zeitalters begreislich finden. Und dann noch — wäre das Ende des Krieges nicht das Ende ber Menscheit?... Ich war vorhin eben ein Schwachkopf, es ist notwendig, daß man sich schlägt, da es Geset ift."

Er lächelte nun auch und wiederholte das Wort seines Schwagers:

"Uebrigens, wer weiß?"

Wiederum hielt ihn die lebhafte Selbsttäuschung gefangen, ein wahres Bedürfnis nach Berblendung erfaßte ihn in seiner frankhaft überspannten nervösen Erregbarkeit.

"Und mas ift's benn mit bem Better Günther?" fuhr er lebhaft fort.

"Better Günther," sagte Henriette, "er ist doch bei ber preußischen Garde; ist benn bie Garde hier?"

Weiß gab burch eine Geberbe kund, daß er es nicht wisse, desgleichen die beiden Soldaten, die keine Antwort auf die Frage geben konnten, da die Generale selbst nicht wußten, welche Feinde sie vor sich hatten.

"Geben wir," fagte Beiß, "ich will euch führen, ich habe erfahren, wo bas hundertundsechste lagert."

Dann sagte er zu seiner Frau, daß er nicht zurücksommen, daß er in Bazeilles schlasen werde. Er hatte dort ein häuschen gekaust, dessen Geinrichtung er eben vollendete, um bis zur kalten Jahreszeit darin zu wohnen. Das häuschen war einer herrn Delaherche gehörigen Färberei benachbart. Er war wegen der Borräte beunruhigt, die er bereits im Reller untergebracht hatte, ein Faß Wein und zwei Säcke mit Kartosseln. Gewiß, sagte er, würden die Marodeure das Haus plündern, wenn es leer bliebe, während es davor sicher geschützt sei, wenn er diese Nacht dort zubringe. Während er sprach, blickte ihn seine Frau sest "Sei ruhig," fügte er lächelnd hinzu, "ich habe nichts anderes vor, als unsere Siebensachen zu bewachen, und ich verspreche Dir, wenn das Dorf angegriffen wird, wenn nur irgend eine Gesahr ist, sofort zurückzukommen."

"Geh," sagte fie, "aber fomm wieder, oder ich hole Dich."

An der Thure kußte Henriette Maurice zärtlich; dann reichte sie Jean die Hand und drückte die seine ein paar Sekunden freundschaftlich.

"Ich vertraue Ihnen abermals meinen Bruber an. Ja, er hat mir erzählt, wie nett Sie gegen ihn gewesen find, und ich habe Sie nun sehr lieb."

Er war so verwirrt, daß er sich begnügte, ihre seine und seste kleine Hand gleichsalls zu drücken. Und jetzt hatte er denselben Eindruck von ihr wie bei seiner Ankunft: jener Henriette mit dem Haar von dem Blond reisen Hafers, so leicht, so lächelnd in ihrem bescheidenen Wesen, daß sie die Luft ringsum wie mit einer Liebkosung erfüllt.

Unten gerieten sie in das dustere Seban vom selben Morgen. Die Abenddämmerung hüllte bereits die engen Gassen ein, und verworrenes Getümmel bebedte das Straßenpflaster. Die meisten Läden waren geschlossen, die Häuser wie ausgestorben, indes man sich draußen stieß und drängte. Doch hatten sie ohne allzu große Mühe den Rathausplaß erreicht, als sie Herrn Delaherche trasen, der dort neugierig schlenderte. Sosort rief er ihnen zu, schien ganz entzückt darüber, Maurice wieder zu erkennen, und erzählte, daß er eben

ben Hauptmann Beaudoin in der Richtung nach Floing begleitet habe, wo das Regiment lagere; und seine gewöhnliche zufriedene Stimmung wuchs noch, als er erfuhr, daß Weiß in Bazeilles schlafen wolle, denn auch er, wie er eben zum Hauptmann gesagt hatte, war entschlossen, die Racht in seiner Färberei zu verbringen, um sich die Sache anzusehen.

"Beiß, wir gehen miteinander . . . Aber vorher wollen wir zur Unterpräfektur gehen, vielleicht fehen wir den Kaifer."

Seitdem er in dem Gehöfte von Baybel beinahe mit ihm gesprochen hatte, beschäftigte er sich mit nichts anderem als mit Napoleon III.; und er veranlaßte schließlich selbst die beiden Soldaten, mitzuziehen. Auf dem Plaße vor der Unterpräsektur standen nur einige stüsternde Gruppen; von Zeit zu Zeit eilten Offiziere mit verstörten Mienen vorbei. Ein melancholischer Schatten entfärbte bereits die Bäume, und man hörte daß starke Rauschen der Maas, die rechts am Fuße der häuser dahinsloß.

In der Menge erzählte man, wie der Raifer, ber sich abends zuvor, gegen elf Uhr, mit Mühe entschlossen hatte, Carignan zu verlassen, sich durchaus weigerte, bis nach Mézières zu gehen; er wollte in der Gesahr bleiben und die Truppen nicht demoralisiren. Andere sagten, er sei nicht mehr hier, er habe als Strohmann einen seiner Offiziere, mit seiner Unisorm bekleidet, zurückgelassen, dessen verbüffende Aehnlichkeit mit dem Kaifer die Armee täuschen sollte. Wieder andere gaben ihr Ehrenwort,

baß sie Wagen in den Garten der Unterpräsektur einsahren sahen, die mit dem kaiserlichen Privatschat, hundert Millionen in Gold, in neuen Zwanzigsrankenstüden, beladen waren. In Wahrheit war dies nichts anderes als das Gerät und der Bedarf des kaiserlichen Hofstaates, der Gesellschaftswagen, die beiden Kutschen, die zwölf Gepäckwagen, die im Vorüberziehen die Vörfer Courcelles, Chene und Raucourt in Aufregung versetzt hatten, die, in der Phantasie der Bevölkerung immer zunehmend, zu einem ungeheuren Zug wurden, die die Straße versperrten, die Armee aushielten und schließlich verdammt und geschmäht, hieher verschlagen und vor den Blicken der Leute hinter den Fliedersbäumen des Unterpräsekten verstedt worden waren.

Neben Delaherche, der, die Fenster im Erdgeschoß musternd, sich emporgeredt hatte, stand ein altes Weib, irgend eine arme Taglöhnerin aus der Umgebung, mit verwachsenem Körper, gekrümmten, von der Arbeit narbigen händen, die zwischen den Zähnen murmelte:

"Ein Raiser . . . ich möchte wohl einen sehen . . . ig, um zu sehen . . . "

Plöglich rief Delaherche, Maurice beim Urm fassend, aus:

"Da! Da ift er . . . Sehen Sie hin, am Fenster links . . . Ich täusche mich nicht, ich habe ihn gestern ganz in der Nähe gesehen, ich erkenne ihn sehr gut wieder. Er hat den Borhang emporgezogen; ja, das ist er, dieses bleiche Gesicht an der Glasscheibe."

Das alte Beib, das zugehört hatte, blieb mit offenem Munde stehen. An ber Glasscheibe war in der

That ein leichenhaftes Gesicht mit erloschenen Augen und verzerrten Zügen erschienen, bessen Schnurrbart sogar sahl geworden war in dieser letten höchsten Beklommensheit. Und die Alte drehte sich verdutzt um und ging mit einer Geberde unendlicher Berachtung davon:

"Das, ein Raifer! Go ein Schwachtopf!"

Ein Zuave stand da, ein Soldat aus jenen aufgelösten Haufen, die sich nicht beeilten, zu ihren Corps zu kommen; er schwang sein Chassepotgewehr, schimpste und sprudelte Drohungen hervor; schließlich sagte er zu einem Kameraden:

"Warte nur, ich pfeffere ihm eine Rugel in den Kopf!"

Delaherche wollte fich entruftet einmengen. Aber ichon war der Raifer verschwunden. Die Maas rauschte mächtig weiter, eine Rlage von unfäglicher Traurigfeit ichien burch bas zunehmenbe Dunkel zu ziehen. In ber Ferne grollten andere vereinzelte Laute. es das: "Marich! Marich!" biefer furchtbare, von Baris ber ericallende Befehl, ber biefen Mann bon einem Salteplat jum andern getrieben hatte, biefen ungludlichen Mann, ber auf ber Bahn ber Nieberlage die Fronie feines faiferlichen Gefolges mit fich ichleppte und jest ins entjegliche Unbeil geftogen worden war, das er vorausgesehen hatte, das zu fuchen er gekommen mar? Wie viele brave Leute follten durch feine Schuld fterben! Belche Berruttung bes gangen Seins in diefem Rranten, in diefem empfindfamen Träumer, ber fcmeigend und dufter feines Schicffals harrte!

Weiß und Delaherche begleiteten die beiden Sol= baten bis zur Hochebene von Floing.

. "Lebe wohl,," sagte Maurice, seinen Schwager umarmenb.

"Rein, nein, auf Wiedersehen, jum Teufel auch!" rief luftig der Fabrikant aus.

Jean, mit seinem Spürrsinn, sand sosort das hundertundsechste Regiment, dessen Zelte sich auf dem Abhange der Hochebene hinter dem Friedhof anseinander reihten. Die Nacht war sast vollständig hereingebrochen; aber man konnte noch in groben Umrissen die dunkle Masse der Dächer der Stadt sehen und dann darüber hinaus Basan und Bazeilles inmitten der Wiesen, die sich dis zur Hügelkette zwischen Remilly und Frénois ausbreiteten. Links aber dehnte sich wie ein schwarzer Fleck der Garennewald aus, und rechts unten schimmerte das breite, blasse Band der Maas. Einen Augenblick betrachtete Maurice diesen unermeßlichen Horizont, wie er in der Finsternis versank.

"Ah, das ist der Korporal," sagte Chouteau, "er kommt wohl vom Proviantsassen."

Es entstand ein Lärm. Den ganzen Tag über hatten sich die Mannschaften wieder mit ihren Truppenförpern vereinigt, die einen allein, die anderen in fleinen Gruppen, unter einem solchen Gewühl, daß die Vorgesetzen darauf verzichtet hatten, auch nur Erklärungen zu verlangen. Sie drückten die Augen zu, noch glücklich darüber, die wieder zu haben, die zurückzukehren beliebten. Uebrigens war Hauptmann Beaudoin eben erst eingetroffen, und Lieutenant Rochas hatte erst gegen zwei Uhr die aufgelöste Compagnie hergeführt, die auf zwei Orittel zusammengeschmolzen war. Jest waren sie wieder sast vollständig beisammen. Einige Soldaten waren betrunken, andere waren mit leerem Magen geblieben, da sie sich nicht einmal ein Stüd Brot verschaffen konnten. Und die Proviantverteilung war wieder einmal ausgeblieben. Immerhin hatte Loubet seinen ganzen Scharssinn zusammengenommen, um Rohl zu kochen, den er aus einem benachbarten Garten herausgerissen hatte. Aber er hatte weder Salz noch Schmalz, und der Magen der Leute suhr sort, vor Hunger zu knurren.

"Wie, Herr Korporal, Ihr seid doch sonst so schlau!" suhr Chouteau spöttisch fort. "D, ich spreche nicht wegen meiner, ich habe mit Loubet bei einer Dame sehr gut gefrühstückt."

Angstvolle Gesichter wandten sich Jean zu. Der Zug hatte auf ihn gewartet, besonders Lapoulle und Pache, zwei Pechvögel, die nichts erwischt und auf ihn gerechnet hatten, der, wie sie sagten, Mehl aus Steinen hervorgezaubert hätte. Und Jean, von Mitzleid ersaßt und von Gewissensbissen gequält, daß er seine Leute im Stich gelassen hatte, verteilte das halbe Brot, das er in seinem Tornister hatte, unter sie.

"Herrgott, Herrgott," wiederholte Lapoulle schlingend, ba er, vor Befriedigung grunzend, kein anderes Wort finden konnte, indes Pache ganz leise ein Baterunser und ein Ave betete, um sicher zu sein, daß ihm der himmel auch morgen noch seine Nahrung schide.

Der Hornist Gaube hatte schmetternd zum Appell geblasen, aber es gab keinen Zapsenstreich; das Lager versank sosort in lautloses Schweigen. Und nachdem er sestgestellt hatte, daß sein halber Zug vollständig war, sagte der Sergeant Sapin mit seinem mageren, kränk-lichen Gesicht und seiner spizen Nase in sanstem Ton:

"Morgen abend werden manche fehlen."

Und als Jean ihn ansah, fügte er mit ruhiger Gewißheit hinzu, die Augen ins ferne Dunkel richtend:

"D, ich werbe morgen fallen."

Es war neun Uhr, die Nacht brobte eifig ju merben, denn aus der Maas waren Nebel emporgeftiegen, die die Sterne verbargen. Und Maurice, der bei Jean unter einer Bede lag, erschauerte und meinte, man thate gut, fich unter bem Belt auszuftreden. Aber weber ber eine noch ber andere konnte ichlafen, gebrochen und noch zerschlagener feit ber Rube, die fie genoffen hatten. Sie beneibeten ben Lieutenant an ihrer Seite, ber, jedes Schutbach verachtend, fich einfach in feine Dede eingewidelt hatte und helbenhaft auf der feuchten Erde ichnarchte. Nachher beobachteten' fie lange und aufmertfam die fleine Flamme einer Rerge, die in einem großen Zelte brannte, wo ber Oberft und einige Offiziere machten. Den ganzen Abend hatte fich herr von Bineuil fehr beunruhigt gezeigt, bag er für ben nächften Morgen feinen Befchl erhalten. Er fühlte, daß sein Regiment in ber Luft hänge und fich zu weit vorne befinde, wiewohl

er bereits jurudgegangen mar, indem er den porgeschobenen Poften, ben er bes Morgens eingenom= men, aufgegeben hatte. General Bourgain-Desfeuilles hatte fich nicht bliden laffen; es hieß, bag er frant im Gafthof zum "goldenen Rreug" liege; und ber Oberft mußte fich entschließen, einen Offigier zu ihm zu ichiden, um ihm ju melben, bag bie neue Position gefährlich icheine wegen ber Zersplitterung bes fiebenten Corps, das gezwungen war, eine zu ausgedehnte Linie, von ber Maaswindung bis jum Garennewald, ju verteidigen. Die Schlacht werde sicher bei Tages= anbruch geliefert werden. Man hatte nicht mehr als fieben oder acht Stunden in diefer lautlofen, finftern Stille por fich. Als das fleine Licht im Zelte bes Oberften erlosch, mar Maurice gang erstaunt, zu feben, wie hauptmann Beaudoin neben ihm mit heimlichen Schritten längs der Hecke dahineilte und gegen Seban zu verschwand.

Die Nacht wurde immer bichter und bichter, die mächtigen Dunfte, die aus dem Flusse emporgestiegen waren, hüllten sie gang in einen dufteren Nebel ein.

"Schläfft Du, Jean?"

Jean schlief, und Maurice blieb allein. Der Gebanke, zu Lapoulle und ben anderen unter das Zelt
zu gehen, verursachte ihm Wiberwillen. Er hörte ihr Schnarchen, wie es dem Schnarchen Rochas' Antwort
gab, und er beneidete sie. Wenn die großen Heerführer vor einer Schlacht so gut schlafen, so ist's vielleicht nur deshalb, weil sie ermüdet sind. Aus dem
unermeßlichen, in Finsternis getauchten Lager ver-

nahm er nur ben tiefen Sauch bes Schlummers, ein ungeheures, ruhiges Atmen. Richts war mehr ba. er mußte nur, daß das fünfte Corps dort unter den Ballen lagern mußte, daß das erfte Corps fich vom Garennewald bis jum Dorfe Moncelle erstrecte, inbes das zwölfte auf der andern Seite ber Stadt Bazeilles befett hielt. Und alles ichlief; ber langfame Bulgichlag gitterte von ben erften Belten bis gu ben letten aus bem bunflen Schatten bervor, über eine Meile weit. Darüber hinaus lag ein anderes unbekanntes Etwas, aus dem gleichfalls von Beit zu Beit Beräusche zu ihm tamen, jo fern, jo leife, bag er es für blokes Summen seiner Ohren hatte halten können: Der verlorene Galopp von Reitern, das ichmache Rollen von Ranonen, vor allem aber ber ichmere Marich von Soldaten, der Zug der ichwarzen Ameisen auf den Soben, diefes Beranwimmeln, diefes Umgingeln, bem nicht einmal die Nacht Ginhalt thun fonnte. Und da unten, waren das nicht jäh auflodernde Feuer, die verloschen, vereinzelte Stimmen, bie Schreie ausstießen, mar bas nicht bie machsende Angst, die in der schreckensvollen Erwartung bes Tages diefe lette Nacht erfüllte?

Maurice hatte mit tastender Hand die Hand Jeans ergriffen. Dann erst schlief er beruhigt ein. Nichts mehr wachte als der Glockenturm von Sedan, von dem die Stundenschläge einer um den andern niederhalten.

.

In obigem Berlage ericheint:

# Aus fremden Jungen.

### Eine Halbmonatsschrift

berausgegeben von

### Joseph Kürschner.

Jährlich 24 hefte von je 6 Bogen. Preis 50 Pfennig pro heft. Bierteljährlich (für 6 hefte) Preis 3 Mart.

Die Erfahrung, daß sich in den geiftig regjameren Areisen des deutschen Bublitums, namentlich auch beim gebildeten Manne, eine traftige Reigung für die moderne ausländische Literatur geltend macht, die besonders darin there Ertlärung findet, daß gerade die fremden Literaturen eine Fülle durchaus moderner, unsere Zeit berührender und bewegender Joen jum Ausdruck bringen, hat uns zur Herausgabe dieser Zeitschrift Beronlassung gegeben.

Selbst aus der Flut der Erscheinungen des auslandischen Buchermarttes die wichtigften herauszuheben und diese in der Sprache des Originals zu lesen, ift den wenigsten vergonnt. Unsere Zeitschrift will daber, ohne durch ihre Wahl Artiit zu üben, in guten Uebersetungen die Kenntnis solcher schönegesstigter und verwandter literarischer Erscheinungen des Auslandes vermitteln, die in irgend einer Weise hervorragend oder bemertenswert erscheinen, und die geeignet sind, ein besonderes Zeitinteresse zu erweden.

Der laufende Jahrgang bringt neben gablreichen fleineren Rovellen 2c.

folgende großere Romane besonders namhafter Autoren:

"Der ameritanische Bratenbent". Bon Mart Twain.
— "Erloschenes Licht". Bon R. Kipling. — "Nimrob und Compagnie". Bon G. Ohnet. — "Schickfal". Bon L. Couperus.

Ferner den neuesten Noman von F. de Roberto, "herrsmann Raeli" und das neueste Wert von Leo Tolstoj "über brennende Zeitfragen", sodann Werte von P. Bourget, T. Combe, Bret Harte, Reera, Strindberg, Pontoppidan, Michaelow, Polonsty, Brus, Juan Balera, Amalie Stram, M. Rodziewicz, Bifelas, Psichari u. a.

Beftellungen nehmen alle Sortiments u. Rolportagebuchhandlungen, Poftämter, Journal-Expeditionen zc. des In- und Auslandes, sowie jeder Bücheragent entgegen.

Das erfte geft mir aussuhrlichem Profpett ift von jeder Buchhandlung gur Ginficht zu erhalten. Erforberlichenfalls wird auf Wunich die Deutsche Berlags-Anstalt in Stuttgart die Expedition vermitteln und auch auf alle einschlägigen Anfragen birefte Austunft erteilen,

## Unkraut im Weizen.

Roman von

#### Johannes van Dewall.

Dritte Auflage.

Mit 118 Illuftrationen bon &. Blumenau.

Preis kartonirt in Farbendruck-Umschlag M. 3.50; fein in Leinwand gebunden M. 4.50.

Am Strande von Disbrop fpielt diefer humorvolle Roman, ber nunmehr in einer neuen, reich und geschmadvoll illuftrirten Ausaabe ericbienen ift. Das Babeleben mit all feinen vielfeitigen Unnehmlichkeiten und fleinen Unannehmlichkeiten, mit feiner Gruppenscheidung in extlusive Aristofratie und gelbstolzes Burgertum, wie fie namentlich am Oftseeftrande fich geltend zu machen pflegt, bilbet ben bankbaren Sintergrund, auf bem eine Reibe unterhaltenber Befellichafts= und Bergensabenteuer fich in frifcher, lebendiger Beise abivielt. Bor allem interessirt ber vielaemandte Ameritaner Mifter James, der angenehme Schwerenöter, der aller Bergen ju gewinnen weiß und doch felbst bei all feiner weltmannischen Galanterie und aufmerkfamen Berbindlichfeit gegen das icone Beichlecht fo unvermundbar bleibt. Es ift ein richtiges lebhaftes Feberballiviel. bei bem er felbft alle Balle macht, ohne fich auch durch die geichidteften Manover ber fich für ihn intereffirenden Damen, die ihn fo gern ein wenig in die Enge treiben und fich feiner bemachtigen möchten, jemals verblüffen zu laffen. Gbenfo amufant wie die babei fich ergebenden Bermidlungen ift die ichliekliche Lofung, Die wir im Intereffe ber Lefer, benen biefer Roman in feiner fo gefälligen neuen äußeren Faffung besonders angenehme Stunden bereiten wird, nicht aum poraus berraten mollen.

Bu beziehen burch alle Buchhandlungen des In. und Auslandes.



•

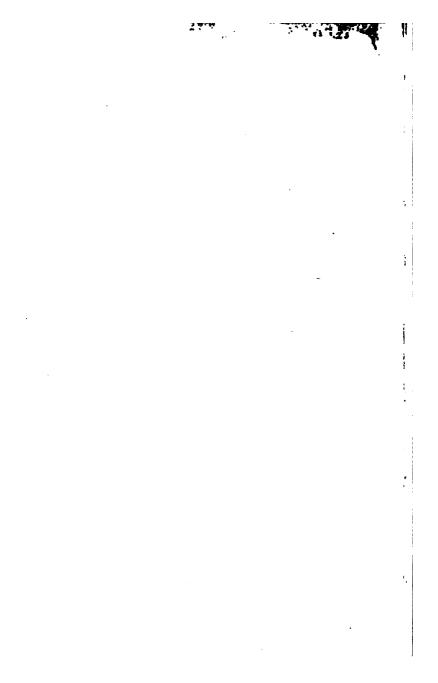

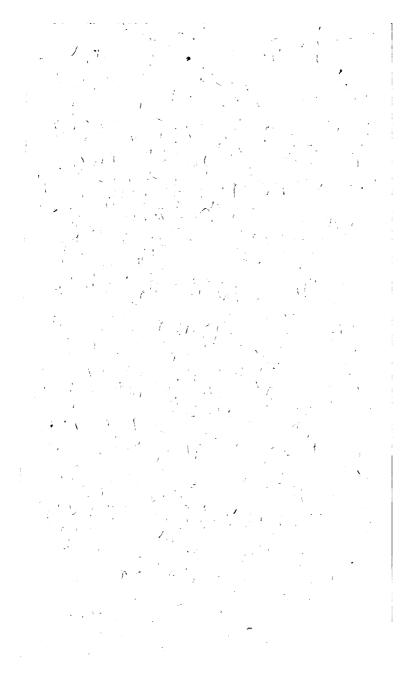

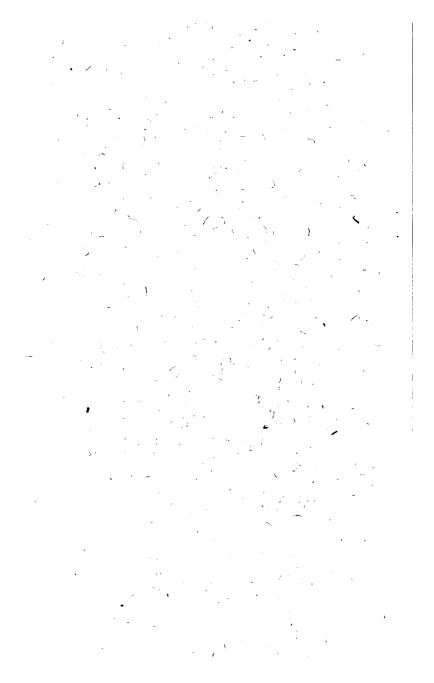

